







# Ägypten einst und jetzt.

Von

Dr. Friederich Kanser.









# Ägypten einst und jetzt.

Bon

Dr. Friederich Kanfer.

Mit 85 in den Tert gedruckten Golgichnitten, 15 Vollbildern, einer Karte und einem Citelbild in Farbendruck.

Freiburg im Breisgan.

Berberiche Berlagshanblung. 1884.

Zweignicberlaffungen in Strafburg, Munden und St. Conts, Do.

| Das Recht ber                              | Ülbersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                       |
|                                            |                                                                                                                                                       |
|                                            |                                                                                                                                                       |
|                                            |                                                                                                                                                       |
| 4                                          |                                                                                                                                                       |
| Entered according to of the firm of B. Her | Act of Congress, in the year 1884, by Joseph Gummersback<br>der at St. Louis, Mo., in the Office of the Librarian of<br>Congress at Washington, D. C. |
| Buchbr                                     | uderei ber Herberschen Verlagshanblung in Freiburg.                                                                                                   |

### Dorwort.

An Interesse für Agypten, das Heimatland der ältesten Kultur der Welt, sehlt es heute nicht mehr. Die Litteratur über seine alte Geschichte, ohnehin schon reich, ist noch in fortwährendem Anwachsen begriffen. Ansregung zum Studium der altägyptischen Kultur bot mir eine in den Jahren 1876—1877 unternommene Nilreise, über die ich in der zweiten Bereinssichrift der GörressGesellschaft für 1878 Bericht erstattete. Sehr gerne kam ich dem Wunsche des verehrten Herrn Verlegers nach, die Resultate meiner Beobachtungen und sortgesetzten eingehenden Studien in der "Ilusstrierten Bibliothek für Länders und Völkerkunde" niederzulegen.

Die Darstellung respektive Erörterung einzelner Partieen ber Kultur bes alten Ägypten bietet manche Schwierigkeiten. Besonders bezüglich der altägyptischen Religion respektive Theologie gilt in den bisherigen Darstellungen so ziemlich der Satz: tot capita tot sensus. Damit nun der Leser sich ein Urteil über meine Auffassung bilden kann, hielt ich es in diesem und anderen Punkten für nötig, die Quellen selbst in den anerkannt besten Übertragungen reden zu lassen und sie zu citieren. Vielen wird es ja auch Interesse gewähren, die ältesten historischen Dokumente auf diese Weise einigermaßen kennen zu lernen.

Das Kapitel über die altägyptische Theologie ist eine Umarbeitung und Erweiterung einer von mir im Mainzer "Katholik" (Dezemberhest 1882) veröffentlichten Studie.

In ber bekanntlich jehr unsichern Chronologie hielt ich mich mit jehr seltenen Ausnahmen an Brugsch.

Bezüglich der Erörterungen über die Kultur des neuen Agypten, die ich auf besondern Bunsch des Herrn Verlegers beifügte, kam mir wohl Kapier, Agypten.\*

der Aufenthalt im Laube selbst, der mich zudem mit sehr vielen Männern von bedeutender Stellung und kompetentem Urteile zusammenführte, nicht unwesentlich zu statten. Daß ich in dieser Partie der Darstellung die bestreffenden Schäden rücksichtsloß ausbeckte, wird jeder, der selbst daß Land mit offenen Augen durchwanderte, billigen.

Manchen ist auch vielleicht das letzte Kapitel über das Christentum in Ügypten nicht unwillsommen. Die islamitisch-arabische Kultur ist dort ofsendar in rapidem Zerfalle begriffen und kann auf die Dauer nur von der abendländisch-christlichen abgelöst werden. Das muß jedem klar sein, der aufmerksamen Blickes die neueren und neuesten Ereignisse am Nil verfolgt.

Wer sich eingehender über die Zustände der Kopten unterrichten will, findet in einer Reihe von Artikeln, die ich in den "Hiftorisch-politischen Blättern" (Jahrgang 1880) veröffentlichte, nähern Aufschluß.

Als ich die Anfrage des verehrten Herrn Verlegers erhielt, war ich bereits im vatikanischen Archive zu Rom mit der Vorbereitung einer größern historischen Arbeit, die inhaltlich der vorliegenden durchaus fremd ist, beschäftigt. Trotzem hat mir die Veschäftigung mit dem Lande, an das mich die schönsten Erinnerungen sessen, reichen Genuß gewährt. Wögen denn die Resultate dieser Beschäftigung, die ich in diesen Blättern niederslegte, wohlwollende Leser und Beurteiler sinden!

Wallborf in Baden, im Dezember 1883.

Dr. Friederich Kanjer.

# Inhalt.

#### I. Der Hil, das Hilland und die ältefte Kultur.

#### a. Der Mil. Milquellen, Milfdwelle und Millauf.

Zauber seines Namens. — Bermutungen ber Alten über seinen Ursprung, Resultat ber neueren Forschungen. — Der Nil Schöpfer Agyptens umb sein Erhalter durch die Nilschwelle. — Fabelhaste und richtige Erklärungen ber letztern, ihre Regelmäßigkeit und beren Bedeutung für Agypten. — Der Lauf des Nils und bessen eigenzümliche Erscheinungen. S. 1—5.

#### b. Pas Milland.

Ausbehnung Ägyptens in alter und neuer Zeit. — Berschiedene Benennungen bes Lanbes. — Seine Monotonie, aber auch landschaftlichen Schönheiten: malerische Lage einiger Städte und Thäler, Kataratt. — Beleuchtungseffekte. — Büste. — Rilsschlamm. — Bewässerung. — MörissSee. — JosephssKanal. — Nilarme von Kosette und Damiette. — Kanal des Seti. — Mahmudijeh-Kanal. — Schöpfs und Ziehsbrunnen. — Säen und Ernten am Nil. — Klima. — Fruchtarten. — Bäume. — Nuțen der Palme. — Lierwelt Ägyptens. — Nuțen des Kamels. — Die Dasen Ägyptens. S. 5—19.

#### c. Der Mil und die altefte Auftur.

Die Agypter bas älteste Kulturvolf in ber Geschichte. — Ginfuß bes Nil auf bie Kultur, die Charaftereigentumlichkeiten, besonders auch auf Wissenschaft und Kunst ber alten Agypter. S. 19—22.

#### II. Das Nilvolk im Altertum.

#### 1. Sein Arfprung und Charafter.

Herfunft aus Afien. — Die Retu, Fellahs und Kopten. — Die Berber und Bisfarim, die Neger. — Die semitischen Einwanderer und die Heffos. — Die Besbuinen. — Körperliche und geistige Eigenschaften der alten Retu. S. 23-26.

#### 2. Die agyptische Ateligion.

- a. Glaubenetehre. Wichtigkeit und Schwierigkeit der Erforschung. Falsche Aussassinagen und unrichtige Untersuchungsweisen. Berschiedenheit der modernen Aufsassungen. Name Gottes. Einheit Gottes. Begriff desselben in den urstundlichen Terten alter Zeit. Die polytheistisch lautenden Terte. Erklärung der pätern Vielgötterei als Entartung des ursprünglichen Monotheismus. Der Gott Ra. Die Sonne sein Symbol. In älterer Zeit entschieden kein Pantheismus. Später Sieg der Symbole über den Gedanken. Reaktionen gegen den Polytheismus in der ägyptischen Geschichte. Esterische Lehre. Geheimlehre der Priester. Inhalt derselben. Berfall des Volksglaubens. Reste der Urossens darung in der ägyptischen Religion. Schöpfung. Sündensall und Erbsünde. Die Lehren über den Tod und das Jenseits. Das Totenbuch. Das Gericht. Lohn und Strase. Slückseligkeit im Jenseits. Keine Seelenwanderung. Aussersehung des Leibes. Schicksal ber Ungerechten. 26—43.
- b. Sittensehre. Erunblage berselben ber Gehorsam gegen Gott, die Eltern und Obrigkeit. Pflicht ber Gottesverehrung, besonders aber der Nächstenliebe. Hohe und erhabene Anforderungen. Bortrefflichkeit dieser Sittensehre; sie ist erhabener als die aller anderen Bölker des Altertums, erreicht aber die Höhe der chriftlichen Moral nicht. In später Zeit materialistische Richtung. S. 44—47.
- c. Kultus. Tempel schon in alter Zeit. Größe und Herrlichteit berselben. Einrichtung und Ausschmistung. Priester und Gottesbienst. Teilnahme bes Bolkes baran. Prozessionen und Wallfahrten. Totenbienst. Opferhandlung. S. 47—51.

#### 3. Die Pharaonen, ihre Regierung und Verwaltung, Geschichte der Pharaonen.

- a. Das Amt bes Pharao. Regierung und Verwaltung des Landes. Regierungsform. Der Pharao. Seine Weihe, Insignien und Symbole seiner Würbe. Einslußreiche Stellung der Priester. Pharaonenwohnung. Hofstaat. Erabsfätte. Erblichkeit des Thrones. Weibliche Erbsolge. Einteilung des Landes zum Zwecke der Verwaltung. Der Abel. Auch persönliche Tüchtigkeit berechtigt zu den höchsten Würben. Verwaltung. Gerechtigkeitspslege und Gesehe. Stenerwesen. Hebentung des Pharao. S. 51—56.
  - b. Geichichte Uguptens unter ben Pharaonen. S. 57-62.

#### 4. Wiffenichaft, Boefte und gunft.

a. Wissenschaft. Alter und Berühmtheit der ägyptischen Wissenschaft. — Wißebegierbe der alten Agypter. — Altägyptische Sprache. — Alter und Charakter dereselben. — Entzisserung und Lesung der Hieroglyphen. — Berdienste der Kirche um das Koptische. — Bergleich der ägyptischen mit anderen Sprachen. — Hervorragende Stellung der Schriftkundigen in Ägypten. — Die ältesten Schriften und Bücher der Ägypter und die älteste Bibliothek. — Ihre mathematischen und astronomischen Kenntznisse. — Jahresberechnung. — Aftrologie. — Die medizinischen Wissenschaften. — Philosophie und Gelehrte. S. 62—69.

- b. Poesic. Charafter ber ägyptischen Dichtung und Alter berselben. Humnus auf Pharao Thutmes III. Gebicht bes Pentaur auf Ramses II. Altägyptische Kritit eines poetischen Machwerfs. Toten-Klagegesänge. Romanbichtung. Bersall ber ägyptischen Poesie. S. 70—74.
- c. Runft. Bisberiges unrichtiges Urteil über bie agnotische Runft. Bebeutenbe Bobe berfelben. - Die Architektur: Ppramiben. Rame, Uriprung, 2med, Form und Rahl berielben. - Die Chuiu-Ppramide. - Ihre Dimensionen. - Baumeise. -Beriode ber Pyramiden. - Bortrefflichkeit ber Tednif. - Schönheit, Erhabenheit und ebler Ginbrud berfelben. - Die agnptischen Graber. - Quaberfteingraber und Gelfengraber. - Bei Ppramiben und Grabern Nachahmung ber Natur. - Entwicklung ber Gaule gur Beit bes mittlern Reichs (XII. Onnaftie). - Tempelbauten und Dbelisten bes alten und mittlern Reichs. - Die Ornamentif. - Inschriften. - Unbere Ornamente. - Die Bilbhauerfunft. - Der Sphinr. - Der Ranon. - Innerhalb besfelben große Bollenbung. - Socifte Bollfommenheit, mo ber Ranon nicht bemmit. - Mufter jolder alteften Stulpturarbeiten. - Gotterfiguren. - Reliefbilber. -Charafterifiif. - Reliefs von Beni-Baffan und Caffarah. - Schonheit berfelben. -Polndromie und Malerei. - Plaftif bes mittlern Reichs. - Runftperiobe ber Sptfoszeit. - Sphinge von Bulag. - Golbidmiebefunft. - Runft bes neuen Reichs. -Charafter berfelben. - Blute. - Architeftur: Konigsgraber von Theben. - Tempel. - Saulenordnung. - Bufammenhang biefer Tempelbauten mit benen ber fruheren Berioben. - Tempel von Rarnaf. - Dimenfionen und Schonheit. - Tempel von Spfambul. - Das Rameffeum. - Bracht biefer Bauten. - Ruplichfeitsbauten. -Berfall ber agpptischen Architektur. - Cfulptur und Malerei bes neuen Reichs. -Tuchtigkeit ber Technif und Romposition. - Farbenmischung. - Saitifche Runft ober ägnptische Renaissance. - Berfall. G. 74-101.

#### 5. Fürft und Bolk, Polksklassen, Bolkswirtschaft: Ackerbau, Sandel, Sandwerk. Familie und gelellschaftliches Zeben.

- 8. Fürst und Bolf. Rein bespotischer Drud. Der Pharaonen Sorge für bas Bolf. Beschränfung ber Pharaonenmacht burch Religion und Gesetze. S. 101—103.
- b. Volkaflaffen. Die Korporationen nicht Kaften. Die Priester. Der Abel. Die anberen Stänbe. S. 103—105.
- c. Volfswirtschaft: öffentliche Arbeiten, Aderban, Sandel und Sandwert. Öffentliche Arbeiten: Pyramiben, Tempel, Möris-See, Kanäle, Brunnen, Bergwerfe und Steinbrüche. Acerbau und Bobeneigentums-Verhältnisse in Ägypten. Privateigentum
  in alter Zeit. Spätere Verhältnisse. Domäne. Art bes Acerbaues. Fleiß
  und Tüchtigfeit ber Bauern. Handel. Frühe Blüte und Ausbehnung besselben. —
  Ein- und Aussuhrartifel. Handelsstotten. Stlaven im alten Ägypten. Handeverf. Arbeitende Klasse. Blüte bes ägyptischen Handwerfs: Schissbau, Werfzeuge, Jagdgeräte, Blipableiter u. s. w. Lage ber arbeitenden Klasse. S. 105—113.
- d. Religiosität der Ägypter. Familie. Geselliges und Privatleben. Religiöser Sinn der Ägypter. Tempel. Feste. Wallsahrten. Gebete. Opfer. Totenkult. Innere religiöse Gesinnung. Die Ehe monogamisch. Würdige Stellung der Frau. Familienglück. Erziehung und Unterricht. Geselligkeit. Lurus und Sitelseit der Frauen. Trachten der Frauen und Männer. Gesellige Spiele. Musik. Gesang. Tanz. Theater. Gindalsamierung

und Begrähnis. — Trauer. — Die Gräber und ihre Plünberungen. — Schluf. S. 113-131.

#### III. Das hentige Agnpten.

#### 1. Befdichtlicher Aberblick vom Altertum bis auf die Menzeit.

Allerander d. Er. und die Ptolemäer. — Die Römerherrschaft. — Arabisch= istamitische Eroberung. — Die Statthalter und die ägyptischen Kalisen. — Die Mameludensultane. — Türkenherrschaft. — Bonaparte und die französische Expedition. — Mohammed Ali und seine Opnastie. S. 132—139.

#### 2. Das hentige Bolk Agyptens.

Die Kopten Nachkommen ber alten Agypter. — Charafteristif ber Kopten. — Die Fellahs. — Ihre Herkunft, Lage und Zahl. — Die Bebuinen. — Lebensweise und Charafter. — Alter berselben. — Die bebeutenberen ägyptischen Stämme. — Die Berber, ihre Geschichte, ihre Bohnsitze und heutigen Verhältnisse. — Semitische Reste, Nachkommen ber Hyksos im Delta. — Die Zigenner Agyptens Reste ber alten Bermekiben. S. 139—149.

#### 3. Die Religion.

Charakteristik bes Islam. — Seine Glaubenslehre. — Berberblicher Einsluß berselben auf die Kultur der Agypter. — Die Sittenlehren des Oorân. — Mangel eines durchgreisenden Einflusses auf die Gesittung. — Bedenkliche Schwächen der islamitischen Moral. — Der Islam befördert das leere Formenwesen und den Abersglauben. — Die Zikrs, Derwische, Heilige, Afriks, Amulette. — Ursprung mancher abergläubischer Gebräuche aus altägyptischer Zeit. — Intoleranz. — Der Islam ein Feind wahrer Kultur. 149—163.

#### 4. Regierung und Berwaltung.

#### Geichichtlicher Überblid.

Jslamitische Regierungssorm: ber Despotismus. — Berhältnis ber arabischen Regenten zu ben Christen Ügyptens. — Berhältnismäßig gute Regierung und Berwaltung zur Zeit ber Abbasiben. — Die Statthalter Mamûn und Tulûn. — Die statthalter Mamûn und Tulûn. — Die statthalter Mamûn und Bisselfassen. — Die Cyynhöben. — Seit 1250 die Mameluckensultane. — Beginn des Bersalles Ügyptens; vollständiger Ruin seit 1517 unter den Mameluckenbeys. — Dynastie Wohammed Mis. — Sogenannte Resormen. — Regierungsapparat. — Berwaltung. — Charafteristif des Beamtenstandes. — Finanzlage Ügyptens. — Steuern. — Fiskus und Daira. — Corvée. — Gerichtswesen. — Wohammed Mis Gesetzgebung. — Parslament. — Bersteckter Despotismus. — Keine Kücksicht auf das Bohl des Bolkes und Landes. — Wirken der Fürsten der Tynastie Mohammed Mis. S. 163—173.

#### 5. Wiffenschaft, Boefie und Runft.

a. Biffenschaft. Allgemeiner Impuls burch ben Islam; in Agypten besonbers burch Mamun und ben Kalifen Hafim Bianurillah und burch Uziz. — Uzhar-Moschee und Schulen. — Balbiger Versall ber Wiffenschaft seit ber Zeit ber Kreuzzüge. —

Aghar-Universität: ihre Einrichtung und Bebeutung. — Volksichulen nach bem Spfrem ber gegenwärtigen Dynastie. G. 173-177.

#### b. Poefie. G. 178.

o. Kunft. Charafteristif berselben. — Blüte in Ägypten. — Mangel ber Plasitit und Malerei. — Grundcharafter ber, arabischen Bauten. — Moscheen. — Amrusmoschee in Kairo. — Säulen. — Spisbogen. — Juneres einer Moschee. — Muster ber strüßesen Epoche arabischer Bautunst: Moschee Ibn Lulan. — Ihre Ornamentif. — Blüteperiode arabischer Achitektur: Arabesken und Stalaktiten. — Bauwerke: bestonbers die Kalisengräber und die Hassam Mosche. — Prosane Baukunst: Häuser und Paläsie. — Kunschandwerk: Möbel, Luxusschnitzerei, Metallarbeiten, Oorans Ornamentierungen. — Versall arabischer Kunst seit 1517. — Kritisches Urteil über die arabische Architektur. — Zersall der Bauwerke eine Folge islamitischer Indolenz und der unsoliben Konstruktion. S. 178—189.

#### 6. Volkscharakter. Sociale Verhaltniffe. Gefelliges Leben. Familie.

Fürst und Bolf. — Bolfscharafter. — Streitjucht und Friedfertigkeit. — Roheit gegen Tiere. — Gutmütigkeit. — Wohlthätigkeit. — Gastfreundschaft. — Stände: die Landleute und Handwerfer. Der Klerus. Die Paschas und hohen Militärs. — Zunstzartige Organisation der arbeitenden Klassen. — Stand ihrer Arbeiten — Bazare. — Geselliges Leben: schröffe Scheidung der höheren und niederen Bollsklassen. — Gesellige Zusammenkünste der Bornehmen. — Bolfsunterhaltungen religiöser und weltzlicher Art. — Beschneidung. — Hochzeit. — Muledsenznebbi und Doseb. — Fenerwerke. — Fantasia. — Mustlisstrumente. — Tanz. — Weltliche Feste: Schimzenznesim. — Sittliche Roheit des Bolfes, beförbert durch den Islam. — Familie. — Erziehung des Weibes. — Werdung. — Ghe. Stellung der Frau. — Ghescheidung. — Mangel häuslichen Familienlebens. — Stlaverei. — Begräbnis. S. 189—205.

#### 7. Geldichte des Christentums in Agnpten.

Einführung besselben. — Anknüpfungspunkte in ber ägyptischen Religion. — Mexandriens Katechetenschule. — Wissenschaftliche Opposition. — Bersolgungen ber römischen Kaiser. — Das Mönchtum in Ägypten. — Ausbreitung des Christentums. — Dogmatische Streitigkeiten. — Arabischischen Streitigkeiten. — Arabischischen Streitigkeiten. — Bersolgungen der Kopten durch die mosseminischen Herricher. — Gegenwärtiger Stand des Christentums in Ägypten. S. 205—223.

Unmerfungen G. 225-237.

# Perzeichnis der Junftrationen.

#### Fitelbild in Garbendrud: Die Pyramiden von Gigef aus &. Berners "Ailbildern".

|                                                | 8   | eite |                                             | Seite |
|------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------|-------|
| Mm Ufer bes Bahr el abyad (Bollbilb)           |     | 2    | halle bes Felsentempels von Ipfambul        | 96    |
| Rilmeffer                                      | ١.  | 3    | Der Kiost auf ber Infel Phila (Bollbilb)    | 97    |
| Die Nilkatarafte bei Affuan (Bollbilb)         |     | .7   | Stulptur und Malerei aus bem Tempel zu Abn= |       |
| Schadûf                                        |     | 10   | bos; Rieberlage ber Cheta im Kampfe mit     |       |
| Lotosblume                                     |     | 11   | Ramfes II. (Bollbilb)                       | 98    |
| Paphrus                                        |     | 12   | Bortrat, ber Königin Tif                    |       |
| Dattelpalmen (Vollbilb)                        |     | 12   | Aghptischer Lehnstuhl                       | 109   |
| Niltrotobile und Krofobilwächter ,             |     | 14   | Glasbläfer                                  | 110   |
| Flösselhecht                                   |     | 15   | Töpfer                                      | 111   |
| Bogel vom "weißen" und "blauen" Fluffe: Be     | 25  |      | Ugnptische Bogeljagb mit Stoden             | 112   |
| likan, Ibis, Marabu                            |     | 17   | Rinberspielzeng                             | 118   |
| "Seiliger" Käfer                               |     | 18   | Bauspiel                                    | 118   |
| Gott Ptah                                      |     | 30   | Damengefellschaft                           | 119   |
| Sott Ammon                                     |     | 31   | Die händewaschung bei ber Mahlzeit          | 119   |
| Die Triade: Osiris — Horus — Isis              |     | 34   | Spiegel                                     | 121   |
| Stier Apis                                     |     | 36   | Fächer                                      | 121   |
| Totengericht                                   |     | 42   | Gine Agnpterin ber jegigen Beit             | 122   |
| Der Feuersee ober Reinigungsort im Jenseits    |     | 43   | Altäghptifche Mufifinftrumente              |       |
| Der Tempel von Edfit                           |     | 48   | Sarfenfpieler, Malerei bon Beni-Saffan      |       |
| Opferpriester                                  |     | 50   | Gin Ganger, von Flote und Sarfe begleitet . |       |
| Seilige Barte (Bollbilb)                       |     | 50   | Mumienbehälter                              |       |
| Ropfschmud ber Pharaonengattin                 |     | 52   | Mumien-Sarkophag                            |       |
| Schreiber, bie Abgaben verzeichnenb            |     | 54   | Mumientopf                                  |       |
| Granitstatue Ramses' II. (Bollbilb)            |     | 58   | Feierlicher Leichenzug                      |       |
| Aghptischer Streitwagen                        |     | 60   | Kleopatra                                   |       |
| Aghptisches Fugvolt                            |     | 61   | Die Pompejusjäule in Alleganbrien           |       |
| Phramide                                       |     | 75   | Nadel der Kleopatra (Bollbild)              |       |
| Anichphramide von Dajchur                      |     | 76   | Roptin, Ropte, Fellah, Beduine              |       |
| Stufenphramibe von Sattarah                    |     | 77   | Fellahfrau mit ihren Kindern                | 141   |
| Das Innere ber Großen Phramide                 |     | 79   | Fellah-Dorf                                 |       |
| Drei Mastaba von Gizeh                         |     | 80   | Bistarim                                    | 146   |
| Oberes Zimmer, Schacht und Gruft               |     | 80   | Gin Nubier in Agnpten                       |       |
| Durchschnitt eines Grabes zu Abybos            |     | 81   | Mufelmann im Gebet 153.                     |       |
| Eingang gu Felfengrabern bon Beni-Saffan       |     | 81   | Bitr ber tangenben Derwische in ber Moschee |       |
| Säulentapital von Beni-Saffan                  |     | 82   | El-Atbar zu Kairo (Bollbild)                | 156   |
| Der Obelist von On (Heliopolis)                | . : | 83   | Ansicht von Kairo (Bollbilb)                | 164   |
| Proben von Deckenverzierungen 8                | 4.  | 85   | Mojchee Ibn Tulun (Kairo) in ihrem Berfalle | 180   |
| Der Sphing und die Große Phramide (Bollbild)   | )   | 85   | Juneres der Moschee Gl-Mohed in Rairo       | 181   |
| Borträtftatuen bes Pringen Rahotep und feiner  | c   |      | Schriftornament                             |       |
| Gemahlin Mefert                                | . : | 86   | Die jogenannten Kalifengräber bei Kairo     | 183   |
| Der Schechselsbeleb                            |     | 87   | Ornament                                    | 184   |
| Bötter mit Tierföpfen                          |     | 88   | Stalaftitengewölbe                          | 184   |
| Tierftück. Relief                              |     | 89   | Strafe in Rairo (Bollbilb)                  | 185   |
| Ügyptisches Armband                            |     | 91   | Inneres des Schloffes Gezireh (Bollbilb)    | 186   |
| Lotosfäulen von Theben                         |     | 92   | Schriftornament (tufifche Schrift)          | 186   |
| Säule von Denberah mit hathormaste             |     | 93   | Ein Cfeljunge in Rairo                      | 190   |
| Kannelierte Säule von Mebinet-Habu             |     | 93   | Der Baum ber feligften Jungfrau             | 207   |
| Berspektivische Ansicht des großen Tempelhppo- | :   |      | Inneres einer foptischen Kirche (Bollbild)  | 217   |
| sthles von Karnak (Bollbilb)                   |     | 94   | Karte. Um Schluß.                           |       |
| Felsentempel von Ipsambul (Borderansicht) .    | 1   | 95   |                                             |       |

## Der Nil, das Nilland und die älteste Kultur.

#### a. Der Hil.

Rilquellen, Rilfchwelle, Rillauf.

Kein Flußname der Welt fesselt Phantasie und Rengierde in gleichem Grade, wie der des Nil. Welch geheimnisvoller Zauber umweht den alten Strom und seine unentdeckten Quellen! "Er ist freilich nicht älter als die anderen Weltströme, aber älter in der Kulturgeschichte und darum älter in der Menschenphantasie, als irgend sonst ein Strom oder Ding. Denn die ältesten Kulturhistorien entwickelten sich an diesen Nilwassern: von ihnen und ihrem bestruchtenden Schlamme waren sie mit Naturnotwendigkeit abhängig. Der erste Mensch, aus Erde geschaffen, und eine älteste Menschengeschichte, hervorgegangen und bedingt von Erdenschlamm, den zwischen Felsen und Wüsten ein Weltstrom mit sich sührt, — welch wunderbare Analogie und Symbolik!"

Munderbar und geheimnisvoll erschien der Ril 1 ichon seinen altesten Unwohnern. Und liegen feine "Bunder" erflart vor, auch ber Schleier feiner "Geheimniffe" ift fur uns jo ziemlich geluftet, feitbem bie Frage nach seinem Ursprunge im wesentlichen gelöst ift. Die alten Nanpter, jene geschichtlich ersten Nilanwohner, glaubten bes jegenspendenden Alusses geheimnisvolle Quellen im Jenfeits, im Totenreiche juchen zu muffen. Gine andere, ebenfalls uralte Vorstellung verlegte seinen Ursprung an bes alten Aanpterreichs jubliche Grenze, wo ber Nil aus ben jogenannten Ratgraftenfelfen bei bem alten Gun, jett Affnan, in die Gbene hinabitromt. Bur Zeit bes Baters ber Geichichte, Berobot, aber mußte man im Nillande bereits, ban ber Strom aus bem tiefen Guben tomme und durch Rubien seinen Lauf nehme, ebe er das eigentliche Manpten berührt. Doch erft im zweiten Sahrhundert nach Chriftus machte ber größte Geograph bes Altertums, Ptolemans, die burch die Forschungen unserer Tage als annähernd richtig erwiesene Angabe, daß die Rilquellen unter bem Breitengrade von Madagastar (Mevoudids visos) zweien Geen entströmen,

Ranger, Agnoten.

so daß zwei Duellschisse sich zum Nilstrome vereinigen 2. Dank den unsermüdlichen Forschungsreisen im äquatorialen Afrika wissen wir nämlich heute, daß der Nil aus zwei Armen, dem "Bahr el azrek" und dem "Bahr el abyad", dem "blauen", eigentlich "trüben", und dem "weißen", eigentlich "klaren" Flusse, bei Chartûm in Üthiopien zusammensließt, von denen jener in den Hochgebirgen Abessiniens entspringt, dieser aber dem aus zahlreichen süblicheren Zuslüssen gespeisten Ukerewes und dem Mwutanssee entströmt. Genau genommen wäre eigentlich nur von letzterem, dem sogenannten Weißen Nile, als Duellslusse zu reden, während der Blaue Nil als Nebensluß zu bezeichnen ist.

Dieser Nilstrom nun ist ein einziger Fluß, der auf dem Erdenrund nicht seinesgleichen hat: einzig vor allem dadurch, daß er des durchflossenen Landes Erzeuger und Ernährer ist; denn ohne ihn würde Agypten noch heute eine unfruchtbare Büste sein. Der Nil hat die langgestreckte Dase, als welche Agypten sich darstellt, der arabischen Büste rechts und der lichsichen links abgerungen, und er verteidigt das Land noch heute gegen diese beiden Feinde. Und dieses Werk vollbrachte und vollbringt er durch seine Überschwemmungen.

Alljährlich, feit uralten Zeiten, beginnt im Juni ber Ril zu fteigen, tritt allmählich über seine Ufer hinaus, erreicht zu Anfang bes Oftober seine bochite Sobe (zu Berodots Zeit 16 Glen über bem gewöhnlichen Nivegu) und läßt, indem er nun langfant wieder finkt, allüberall, wo er gewesen, eine Masse auf seinem Laufe aus ben abessinischen Bergen mitgeschwemmten Schlanmes gurud, mit bem er fehr sparlich bie nubifche Landichaft, überaus reichlich aber die Ebene unterhalb des Ratarafts von Uffnan bedeckt. Aus biesem Materiale schuf er einst Nappten, und mit ihm baut er all= jährlich neues, fruchtbares Erdreich an. Go hat er im Laufe ber Jahr= tausende einen Kulturboden geschaffen, der oberhalb des sogenannten Deltalandes nie die Breite von 2 beutschen Meilen überschreitet, an einigen Stellen, wie zwischen Abu Hammed und Ebfu, nur zwischen 500-1000 m breit ift, aber mehr als 120 Meilen Lange mist. Treffend nannte baber ichon ber alte Herodot Agupten ein Geschenk bes Ril, ein Wort, bas noch heute seine Geltung hat. Burbe ber Strom aufhören, seine Baffer ben Kluren Nanptens zuzusenden, so ware es um lettere geschehen und rettungslos wurde bas Nilland in ben Zustand bes Tobes und ber Erstarrung zurücksinken, aus bem es einst hervorging.

Worin diese — nebenbei bemerkt — mit erstaunlicher Regelmäßigkeit und Gleichsörmigkeit alljährlich sich einstellenden Nilanschwellungen ihren Grund haben, war den alten Agyptern unbekannt. Sie hatten nur fabelshafte Erklärungen dafür, und sabelhaft ist auch die alte Sage, die noch heute im Munde des Nilvolkes lebt, daß in einer der Juninächte durch die Hand der Gottheit ein Tropsen in den Nil gesenkt wird, der das Ans



Am Ufer des Bahr el abyad (Alurer Hil).



jchwellen des Stromes bewirkt. Diese Nacht, in der die Nilschwelle beginnt, wird noch heute als "Nacht des Tropsens" geseiert. Von den griechischen Gelehrten, die, wie Thales, Heataus der Altere, Theopomp und Herodot, sich mit der Lösung dieser Frage beschäftigten, kam der letztere der Wahrheit am nächsten. Aber freilich das ahnte er nicht, daß gerade die Erklärung, die er als die irrigste bezeichnete, nach mehr als zwanzig Jahrhunderten als die einzig richtige sich erweisen würde: die nämlich, daß die Regengüsse im äquatorialen Afrika die Ursache der Nilüberschwemmungen sind 3. "Wenn nämlich in des Niles Quellländern die Schreckenszeit der Dürre ihr Ende erreicht, wenn bei einer nur von gluthauchenden Winden durchzogenen Luft sich in immer dichteren Massen die Wolken am Himmel zusammenschichten, wenn dann in schauererregendem Ausruhre der Elemente, beim Heulen des Sturmes und Toden des Donners aus allen Ecken und Enden der sich nun össnenden Wossen des Wasser in



Fig. 1. Nilmeffer.

folden Massen herabs
strömt, als sollte durch
Fener und Wasser die
Erde vernichtet wersen, dann beginnt das
allmähliche Anschwelsten des Weißen Nil.
Dann haben sich auch bereits die Tropensegen auf Habesch hersabgesenkt und auch der trübe Nil strömt hersbei." Dann verbreitet sich das Anschwellen immer weiter den Fluß

hinab, bis es im Juni im eigentlichen Agypten bemerkbar wird; dann fündigt heute, wie vor Jahrtausenden, der Nilmesser (Fig. 1) auf der Inselle Elesantine 4 am ersten Katarakt das Ereignis der beginnenden Nilschwelle au; dann seiern noch heute die Nilanwohner ihre Feste; dann sangen einst die alten Agypter ihren Nilhymnus:

Anbetung dir, o Nis! Berborg'ner, der du bringst, was dunkel ist, and Licht; Der du die von dem Sonnengotte erschaff'ne Fluren Mit Wasser siberziehst, — Um zu nähren die gesamte Tierwest! — Du bist es, der das Land tränkt überall, — Ein Psad des Himmels du in beinem Kommen! Anbetung dir! — Mit Necht preist auch der heutige Ägypter diesen wohlthätigen Strom, da er ihn "adu-el-baraqua", den Bater des Segens, nennt. Von ihm und seinem Anschwellen, vom höhern oder geringern Grade des letztern hängt in der That Blüte oder Verberben der Kultur des Landes, Wohl oder Wehe seiner Bewohner ab. Eine Elle über der ersorderlichen Höhe der Nilschwelle<sup>5</sup>, und in surchtbarer Weise werden die Ücker des Delta verwüstet und anderwärts die Herbsttulturen unmöglich gemacht; nur zwei Ellen weniger — und Dürre und Hungersnot brechen über Oberägypten herein. So empsindlich ist, ähnlich der Temperatur des Blutes im menschestichen Organismus, das Pulsmaß, das die Lebensadern dieses Landes reguliert. "Auch andere Gewässer haben ihre Überslutung<sup>6</sup>, aber dieser hydraulische Mechanismus des Nilstroms wiederholt sich nicht ein zweites Wal auf der Erde." So ist der Nil ein einziger Fluß in seinem Vershältnisse zum durchströmten Lande — Erzeuger und Erhalter zugleich.

Alber auch sonft steht ber Ril einzig ba unter ben Stromen bes Erd= balles. Das zeigt fich zunächft in feinem Laufe. Aus ben Hochgebirgen Abeisiniens und den ferneren Manatorialboben niedersteigend, tritt er in die nubische Landschaft, überwindet eine Anzahl von sich quer vorschieben= den Kelsenreiben, sogenannten Katarakten, den letzten bei Affinan, und burchläuft nun ohne Hindernis zwischen ber libnichen Berafette zur Linken und der grabischen zur Rechten das eigentliche Nannten, bis er kurz por dem alten Memphis, nahe beim heutigen Kairo, sich einst in sieben Urme spaltete. Heute umfassen noch zwei Urme bas sogenannte Delta und führen ben Strom bem Mittelmeere gu. In biefem untern Laufe ift der Nil meist weniger breit als in manchen seiner höheren südlicheren Bartieen 7. Das hat seinen Grund in der ebenfalls einzigen Erscheinung, baß ber Strom, nachdem ihm unter bem 17.0 38' nördl. Breite ber Atbara zugeströmt ist, nun etwa 14 Breitengrade burchläuft, ohne irgend welchen Nebenfluß aufzunehmen; so aber findet er keinen Erfan für ben Abgang ber Wassermenge, ben er burch bie in jenen Graden fehr ftarke Berdun= ftung, burch Infiltration in ben überaus burftigen Wiftenfandboben und burch ben Abfluß in die zur Bemässerung des Landes angelegten fünft= lichen Kanale erleibet.

Bebenkt man nun noch, daß Oberägypten fast gar keinen Regen kennt, so begreift man, daß der Nil nur langsam und träge sich seinem Ausstusse nähert, und daß er ganz versiegen, verdunsten und versanden müßte, wenn er nicht alljährlich durch die Nilschwelle neuen Zuwachs erhielte. Und nun versteht man auch die ebensalls einzige Erscheinung, daß der Nil fast nie ohne Flut- oder Ebbe-Bewegung ist. Denn die Zeit, wo er nicht steigt oder fällt, ist sehr knapp bemessen, da er vor dem Monat Mai nicht seinen niedrigsten Wasserstand erreicht und bereits im solgenden Monate wieder anzuschwellen beginnt. Seine äußere Erscheinung trägt auch deutlich diese

Unruhe zur Schau: obwohl ich monatelang den Strom besahren, nie sah ich die wohl von Dichtern gepriesene und von Malern dargestellte schöne blaue Farbe besselben. Die mag nur dem flaren Nile eigen sein, der ja an dem Schlammtrausporte keinen Anteil hat. Sonst aber erscheint der Nil gelblich-braun gefärbt.

#### b. Das Hilland.

Wir bezeichnen noch heute mit dem Namen "Agnpten" im engern Sinne basselbe Gebiet, bas man gur Pharaonengeit jo nannte. Es ift ber Teil bes Nilthales, ber ben erften Ratgraft (von Uffnan) im Ruden, Die arabijche Bergfette zur Rechten, zur Linken Die libniche bat. Er giebt fich zwischen bem 24.0 und 311/20 nordl. Breite in einer Querausbehnung pon 1/2 bis 4 beutichen Meilen (bas unkultivierte Buftenterrain zwischen jenen Bergketten eingerechnet) bis Rairo bin und ftogt in bem zu 40 beutiden Meisen erweiterten Delta an bas Mittelmeer. Freilich haben icon einige ber alten Phargonen die Grenze ihres Gebietes weit über Miluan nach Suben in Rubien hinein guruckgeschoben, und auch heute unterfteht bem Scepter bes Chedipe fait bas gange Stromgebiet bes Ril bis jum 2.0 nörbl. Breite: gang Rubien, ber agyptische Guban, ferner an ben Ufern bes Roten Meeres bie Provingen Snafim und Maffana, bann nach Guben die Damakil-Rufte und ein Teil bes Somali-Landes, einige Landichaften an der Grenze Abeffiniens, bas Gultanat Darfor und bie · Agnatorialprovingen bis gum Mwutan : See. Und bennoch - reden wir von Nanvten als Rulturitaat, jo verstehen wir barunter noch immer, wie por Sahrtausenden, bas Land unterhalb Affinan. Das hat jeinen Grund darin, daß noch heute, wie damals, fait ber gange große Länderkompler füblich von biesem Gebiete völlig brachliegendes Terrain ift. Go kommt es, daß Agypten, ein Land von beinabe 2/3 ber Große bes europäischen Rukland, nämlich von etwa 60 000 DM., nur ein Kultur-Areal nicht einmal von der Größe des heutigen Belgien, nämlich 554 DDt., besitt. Un diesem Nilschwemmlande ift die nubische Landschaft oberhalb des Rataraftes von Affinan nur mit 25 von seinen 215 Längenmeilen beteiligt.

Geologisch wird der oben ausgesprochene Sat des Herodot, daß der Nil der Erzenger Agyptens sei, bestätigt durch die Thatsache, daß das ganze vom Nil abgesetzte Schwemmland ein ganz fremdartiges Element in der sonstigen Bodenbeschaffenheit Nordafrikas bildet. Der Untergrund jenes Schwemmlandes ist auch völlig unfruchtbar.

Im Delta ist Kalksandstein und fester Kalkstein ber Untergrund. Von Kairo aus nach Suben ist ber Nil von Höhenzugen eingeschlossen und von Wüsten. Die beiberseitigen Nilränder bis oberhalb Gbfu bestehen aus Nummulitenkalk (Nummuliten sind kleine versteinerte Schnecken, die sich als

charafteristisches Merkmal in bemselben besinden). Süblich von Ebsu ist bas Gestein aus Mergel, Kalk und Sand gebildet; dann folgt von Silssileh aus der mittlern Kreidesormation angehörender Sandstein, der auch noch ganz Andien beherrscht. Bei Assuna aber schiebt sich ein Duerzug von Granit vor, der das eigentliche Ägypten von Rubien trennt.

Der arabische Gebirgszug auf dem rechten Niluser ist von vielen Querthälern durchschnitten. So erklärt sich leicht der Umstand, daß zur Zeit der Pharaonen sowohl die Kriege als der Handel die Nichtung nach Osten und Asisen nahmen. Noch heute ist die uralte Handelsstraße von Theben nach Kosseir am Roten Meere der wichtigste Karawanenweg für den Handelsverkehr zwischen Inner-Afrika, ägyptisch Sudan, Rubien und dem Roten Meere, Asien u. s. w.

Im Gegensate bazu bilbet ber libniche Gebirgszug auf bem linken Rilufer eine fast ununterbrochene Hochebene, bie ftufenförmig anfteigt und gegen bie Dasen ber libnichen Bufte bin sehr schroff abfällt.

Die Griechen nannten das ihnen befannte Nilland Αξγοπτος, die Hebräer und daher die Heilige Schrift Mizraim. Das Pharaonenvolk selbst gab seinem Lande sehr bezeichnend den Namen Kemi, d. i. Land der schwarzen (Nils) Erde, und, hat Brugsch recht, ist der griechische Name Nigyptos aus dem hieroglyphischen Haka-ptah, das ein Name sür den Nilssufick wars, entstanden, so hat man dem Lande tressend den Namen seines Erzeugers gegeben. Noch heute nennen Kopten und Türken nach diesem Namen das Land: Gypt oder Gipt; die Araber aber schließen sich ihren semitischen Stammesgenossen an und bezeichnen es mit Masr.

Dies Land nun ist schön, ja in mancher Beziehung zauberisch schön. Legt man freilich ben Maßstab europäischer und amerikanischer Landschaften an, die ihre Schönheit wesentlich durch Bäume und Berge erhalten, dann ist der oft gehörte Tadel nicht unberechtigt, daß Ügypten arm an landschaftelichen Reizen ist. Denn bedeutendere Berg-Höhen und Züge und üppige Baumkultur trifft man erst beim Eintritt in die nubische Landschaft. Über dem Nilthal unterhalb Assuna aber liegt eine gewisse Wonotonie. Langsam und trübe schleicht der alte Nil zwischen den beiden durchgehends niedrigen Bergketten dahin, die meist in sernen Bogen die Gene beidersseits umziehen. Und diese Monotonie wird eigentlich durch nichts untersbrochen; denn die allerdings landschaftlich überaus bekorative Palme sindet sich selten oder nie zu Wäldern vereint, und ebenso ist's mit der herrlichen, üppigen Sphomore.

Ausnahmen von bieser Regel giebt's allerdings. Niemand wird an jenen Stellen, wo, wie bei Gebel-el-Terr, Gebel Abu-Hoda oder Silsileh, das Gebirge nahe an den Fluß tritt, entschieden romantische Landschaftssichönheit vermissen.

Berläft man aber nur eine kurze Strecke weit den Ril und wendet



Die Uilkafarakte bei Affnan.



sich landeinwärts, so wird man oft genug staunen über herrliche, wild und pittorest zwischen die Gebirgszüge hineingesenkte Thäler. Wen hatte nicht der Anblick der Thäler von Speos Artemidos ober des Assaif ergriffen!

Und malerisch schön liegen auch einige ber Nilstädte. In lebhafter Erinnerung ist mir vor allem das prächtige Panorama von Siut geblieben, und noch mehr das überaus großartige Bild von Theben. In weitem, dunkelblauen Bogen begrenzen letzteres die arabischen Berghügel im Osten; in langen Säulenreihen zeigen sich die Monumente von Luxor und Karnak; im Westen säumt die hier hohe Wand der libnschen Gebirge die Ruinenslur ein und mitten hindurch zieht, wie ein Silberband, der alte Nil, an dessen Usern einsame Palmen träumerisch ihre Häupter wiegen.

Ein Landschaftsbild aber weist ber ägyptische Nil auf, um bas bie nbrige Welt ihn beneiben barf, benn Großartigeres, Erhabeneres und Schöneres zugleich giebt es nicht unter ber Sonne, als bas Kataraktensgebiet zwischen Elesantine und Phila.

Schon von Silfileh aufwarts erscheinen die Gebirgszüge auf beiben Rilufern näher und vielgestaltiger, schroffer und höher; das Kolorit der Kelsen wird dunkler: es sind schwarze, vulkanische Kelsmassen, die wild übereinandergetürmt erscheinen und zwischen benen fich ber goldgelbe Buftenflugiand, Feuerströmen gleich, ins Nilthal ergießt. Bei Uffnan beginnt bann ber Rataraft, ber fich bereits lange vorher bem fubmarts Segelnden durch wildes Raufchen und Tofen ber herabsturzenden Waffer bemerkbar macht. Auf einer Strede von gebn Rilometern ragen bunfelglangenbe. hohe Welsenmaffen an ben Ufern, aus bem Waffer empor; in mächtigen Stromichnellen fturzt ber Ril burch ungahlige Welfen-Riffe und = Spalten und Strägchen, die er fich gebrochen, hinab, fo bag bas rafende und tojende Element in weißen Maffen gifchend emporspritt. Das ift majeftatisch und furchtbar zugleich! Beleuchtet aber nun allabendlich, wie ich es in den Februartagen bes Sahres 1877 fah, die finkende Sonne bas ganze, weite Felsen= und Baffer-Chaos von Rosengranit und Gilberschaum, jo daß biefe Blode noch rofiger ericheinen, als die Natur fie geschaffen bann glangt es wie ein Meer von Purpurwellen und Burpurbergen, und wo die Felstuppen sich nabern, da winden sich, wie haftige, silberglangende, Bischende Schlangen, die Rilmaffer tosend hindurch und hinab. Ja! munder= bare Schönheit und ergreifender Ernft paaren fich, um bies Rataraftenpanorama dem, ber es einmal gesehen, unvergesilich zu machen: hier rebet ber Schöpfer in seinem Werke zugleich von feiner Macht und Rraft und von seiner erhabenen Herrlichkeit! — Und tritt man nun aus biesem Labyrinth von Felfen und Stromen nach Guben hinaus, fo liegt vor ben erstaunten Bliden, wie ein Ibyll, bas lieblichfte Giland: Phila, "bas iconfte Bild auf Gottes weiter Erbe", wie Brugich es nannte. Aus eigener Erfahrung und mit vollster Überzeugung jete ich ben Sat hier=

her, daß der landschaftliche Reiz des Katarafts von Affuan und seiner Umgebung altein die lange Rilreise herrlich lohnt!

Indessen - wie gesagt - alles bas find Ausnahmen: landichaftliche Schönheit tritt in Nanpten nur hie und ba, im gangen felten auf; aber außerdem hat das ägnptische Rilthal feine besonderen, regelmäßigen Schönheiten und Reize. Ginen unbeschreiblich schönen Gindruck macht allüberall der wunderbare Kontrast des üppigen Truchtbodens zur angrenzenben Bufte: an vielen Stellen ift biefer Gindruck geradezu übermältigenb. Wer die Chufu-Apramide erstiegen, wird nie den Blick von dieser Sohe berab vergeffen: auf der einen Seite das Rilthal in üppigem, herrlichem Grun von Baum und Klur, auf ber andern die libniche Bufte, farblos. grenzenlog, lautlog bingelagert: - bort schwellendes Leben, bier starrer "Es spricht es feine Zunge aus, es malt es fein Claube Lorrain, wie biefe Niederung von Licht und Ather, von Ruhe und Schweigen um= flossen ist." Dieser Kontrast aber ändert sich, Flur und Bufte wechseln die Rollen, wenn die Sonnenscheibe zum Horizont hinabsinkt: matt und tot ericeint bann bas eben noch lachende, frifche Grun bes Rulturbobens, während die untergehende Sonne ihre gange, nur in jenen füblichen Strichen mögliche Karbenglut ber eben noch farblofen Bufte mitgeteilt zu haben scheint, die nun in allen Tonen vom gartesten Biolett bis gum tiefften Burpurrot leuchtet 9.

Und noch eine andere Schönheit weisen die Niluser auf. Wie es einst ein großartiger Anblick gewesen sein muß, unmittelbar am Flusse die majestätischen, herrlichen Städte Wemphis und das "hundertthorige" Theben und andere sich erheben zu sehen, so geben jetzt ihre kolossalen, imponierens den und dabei überaus schönen Trümmer der Nillandschaft einen eigenstümlichen Reiz: mag die Mittagssonne sie mit glitzerndem Lichte übergießen oder die Abendsonne sie vergolden — malerisch schön erheben sich die Ruinen des Doppeltempels von Komson, großartig zeigt sich der Tempel von Edsu, aber die ganze Fülle von Romantik liegt auf dem Ruinenselbe von Theben.

Und nun haben wir noch gar nicht geredet von den Nächten am Nil— und doch genießt der Ügypter, wenn der Sonnenball unter den Wüstensrand hinabgetaucht, allabenblich das herrlichste Schauspiel. Es folgt dann die ägyptische Mondnacht nach überaus kurzer Dämmerung: die Sterne pflegen dann so zu funkeln, der Mond so zu glänzen, das ganze Firmament so zu leuchten, wie wir Kinder nördlicher Zone selbst in den klarsten Winternächten es nie, nicht einmal annähernd, zu sehen Gelegenheit haben. Hier am Nil, oder nie, begreift man des königlichen Sängers Wort: "Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Firmament verkündet seiner Hände Wert!"

Und diese Lichteffekte gewinnen noch unendlich an Reiz, wenn man sie

in der Wüste schaut. Uberhaupt — wer die landläusige Vorstellung von der Wüste hat, die nur Schreckhaftes, Ödes, Totes in ihr sieht, der hat nie einen Sonnen-Ausgang oder ellntergang in der Wüste erlebt, der hat nie Herz und Sinne sich erweitern gefühlt beim Andlick der weiten, grenzenslosen Wüste; der hat es nie empfunden, wie ernst und wohlthuend zugleich dies Bild des Schweigens und der Ruhe auf unsere Phantasie wirft; der hat sie nie eingesogen die Wüstenlust, so rein und erfrischend, wie die, "die der erste Mensch am ersten Schöpfungsmorgen atmete". "Wo alle die lieblichen Reize der Natur sehlen, da hat Gott seinen süßesten, zartesten Hauch auf die Wildnis ausgeströmt, der dem Auge Klarheit, Stärke dem Körper und sriedlichste, freudigste Heiterkeit dem Geiste verleiht."

So stellt sich ben Blicken das ägyptische Nilthal dar. — Wie nun fast alles, was der Nil spendet, so ist auch sein Schlamm einzig in seiner Zusammensetzung: er ist für den Boden das beste Düngmittel 10. Ebenso wichtig wie die Fruchtbodenbildung ist aber natürlich auch die durch die Nilschwelle bewirkte Bewässerung derselben, die sowohl Regen und Tau, als auch Quellwasser zu ersetzen vermag, von dem allem Oberägypten nichts weiß.

Dieje Rilbemäfferung nun stellt man sich in ber Regel irrig vor. Die Überschwemmung erreicht nämlich nicht direkt alle Rulturgrunde: die höhergelegenen gar nicht und auch die in den Niederungen bei weitem nicht alle. Um lettere alle an ber Bemäfferung teilnehmen zu laffen, ichnifen ichon die alten Manpter Ranale. Bu bem Zwecke entstand ber jogenannnte Möris-See, richtiger Meri-See, ben ber Pharao Amenhemat III. etwa 23 Sahrhunderte vor Chriftus im Fanum geschaffen, um bas Ilberichwemmungsmaffer zu fammeln und von hier aus auf die Uder zu verteilen; ferner ber jogenannte Sojephis-Kanal, ber 45 Meilen lang mar und in den Meri-Gee mundete, und zu gleichem Zwecke bienten bie beiden von Menschenhanden geschaffenen Rilarme, ber von Rosette und ber von Damiette, burch bie ber Ril jest feine Baffer ins Meer fendet. Coon gu Setis I. Zeit, also etwa 13 Sahrhunderte vor Chriftus, bestand ein Kanal, ber ben Ril mit bem Roten Meere verband und ebenjo fur die Schiffahrt wie für die Bodenbemäfferung verwendbar mar. Ptolemaus Philadelphus ließ ihn vollenden und der arabische Eroberer Umr wiederherstellen. Strabo berichtet, daß das Kanalnet jo vortrefflich organisiert mar, daß das gange Land genügend bemäffert werden konnte, felbst wenn die Rilüberschwemmung eine geringe mar. In Oberägypten befindet sich noch heute der Rojephs-Ranal im Gebrauch, jowie die Kanale von Cawafi und Bagurah.

In Unterägypten baute Mohammed Ali, bessen Oynastie sich überhaupt bes unter ber Mameluckenherrschaft sehr vernachlässigten Kanalbaues wieder annahm, ben bereits im Mittelalter und noch 1777 erwähnten Kanal von Kuah wieder aus: es ist ber sogenannte Mahmudijeh-Kanal. An diesen

und die beiden Nilarme schließt sich, wie ein Blick auf die Karte zeigt, ein ganzes Netz von Kanalen, die zum Zwecke der Bewässerung das Delta burchziehen.

Ilm die höhergelegenen Ücker zu bewässern, hatte man stets am Nil dieselben Vorrichtungen, deren man sich noch heute bedient; seltener gebraucht man die mangelhaft konstruierten Wasserräder (arab. Sakse), meist sieht man die Banern selbst die Zieh= oder Schöpsbrunnen (arab. Schaduf) handhaben; in Binsenkörben, die mit Nilschlamm verdichtet sind, heben sie das Wasser auf die höhergelegenen Ücker, wobei sie ein Hebel in Form eines oben besektigten schwanken Rohres unterstützt, den sie hinab= ziehen, um den Korb mit Wasser daran zu besestigen (Fig. 2).



Fig. 2. Schaduf. (Rach Berrot und Chipieg.)

Diese so bewässerten Kulturen sind überaus fruchtbar, desto fruchtbarer, je höher man den Fluß hinaufjährt. Man streut in den noch vom Nilwasser seuchten Boden oder in den nassen Nilschlamm die Saat; so that man es auch schon in alter Zeit. Nach 3—4 Monaten solgt dann die Ernte. Ügypten war schon im Altertume die Fruchtkammer Griechenlands und Roms und ist es heute noch für England und Frankreich.

Begünstigt wird diese Fruchtbarkeit durch ein ungemein glückliches Klima. Das war schon im Altertume bekannt <sup>11</sup>. Hat Unterägypten fast dasselbe Klima, wie Sübeuropa, so ändert sich das bedeutend in Obersägypten. Hier ist die Temperatur bei fast völligem Mangel an Niedersschlägen bedeutend höher und gleichmäßiger <sup>12</sup>. Man unterscheidet nur zwei Jahreszeiten: die heiße, April bis November, und die kühle vom Dezember bis März.

Bereits in der Pharaonenzeit baute man am Nil Weizen, Hafer, Gerste, Durrah, auch den jest dort sehlenden Spelt, serner Lupinen, Bohnen (Vicia fada), Erbsen (wahrscheinlich Pisum adyssinicum), dann Linsen und mehrere Arten Ricinus. Stark kultiviert wurden auch die Cichorie und der heiliggehaltene Porré (Allium porrum). Nach Herodot waren Zwiebel und Knoblauch sehr beliebt und die Wassermelone lernten bereits die Juden am Nile kennen.

Jetzt sind bort unsere Felderbse und die Kichererbse (Cicer arietinum), welch letztere im geborrten Zustande im Proviante der Wüstenreisenden niemals sehlt, allgemein verbereitet. Manche Kenner des alten Ügypten, wie Maspero, behaupten, daß die Baumwollenkultur schon zur Pharaonen-



Fig. 3. Lotosblume. (Nach Gbers, Agnpten.)

zeit bestanden hat. Allerdings wird eine Art der Baumwollenstande (Gossypium punctatum) in Abessinien noch heute wild gesunden; aber die jeht sehr bedeutend am Nil kultivierte Art ist asiatischen Ursprungs. Außerdem blüht heute dort besonders der Bau des Mais, des Durrah, sowie des Reis und des Zuckerrohres, das die Kalisen einsührten. Auch baut die jehige muselmännische Bevölkerung Tabak, Hans und Mohn, Mestonen und Klee. Dagegen ist die unter den Pharaonen so sleißig betriebene Weinkultur 13 fast völlig erloschen; der jeht am Nil herrschende Islam duldet sie nicht.

Zwei einst im ägyptischen Nilthal sehr gemeine Pflanzen sieht man heute bort sehr selten; wir meinen die unserer Seerose nahe verwandte Lotosblume (Nymphaea lotos; Fig. 3), die in Oberägypten, besonders der Thebais, und die Papyrusstande (Fig. 4), die im Delta heimisch war und das erste Schreibmaterial, sowie bessen bleibenden Namen lieferte.

Von Bäumen sind die ältesten und bekanntesten am Nil die Akazien (Acacia nilotica), Sykomoren (Ficus sycomorus), Feigen (Ficus carica), die Tamarinde (Tamarindus indica) und die Tamariske (Tamarix orientalis), der Suntbaum, der Lorbeer und zwei Palmenarten, in Oberägnpten



Fig. 4. Papyrus. (Nach Gbers, Agnpten.)

bie Dumpalme, in Unterägnpten die Dattelpalme. Alle biefe Bäume fieht man noch heute im Nisthal neben dem dort und in Balastina beimischen Christusbornbaum (Rhamnus spinae Christi). Gehr häufig findet man auch den in allen Mittelmeer= ländern porkommenden Sohannisbrotbaum (Ceratonia siliqua) und die von Umerita eingeführte Bananenstaube, beren Frucht einen außerordentlich feinen aromatischen Geschmack hat. Erst unter ber jetzigen Dynastie murbe die Lebbach-Afazie aus Ditindien eingeführt und war ber einzige Baum, ber sich von vielen hundert Arten, die man zu afflimatisieren suchte, in Manpten Burgerrecht erwarb. Stedt man nur einen beliebigen Uft besfelben in ben Boben, so mächst er in unglanb= lich kurzer Zeit zu einem überaus schatten= reichen, und barum für bas Nilland fehr wohlthuenden Baum beran.

Der ägyptische Baum par excellence aber ist die Dattelpalme, um beren Pflege sich besonders die Araber große Verdienste am Nile erworben haben. Nur wenige Menschen haben eine Ahnung von der Fülle kostbarer Eigenschaften und unersetzlicher Hispanellen, die dieser wunderbare Baum liefert 14. Die eigentümliche Zierde

ber Nillandschaft — wächst er ebensowohl am Nil, wie in der Wüste. Betrachtet man zwar auch am Nil das Getreide als solideste Basis der Ersnährung, so fommt doch auch hier für viele die Frucht der Dattelpalme mehr in Betracht, als jenes; das gilt, wie ich mich selbst überzeugte, voll und ganz für Nubien und selbstverständlich für die Beduinenägypter. Der Baum ist von unschätzbarem Werte. Der Stamm liefert die Pfosten der Häuser, die Säulen und Pfeiler, die Gerüfte zu den Ziehbrunnen, die Bretter zu den





Ranfer, Bighpten.



Thuren. Die Blatter bieten ihre Mittelrippen als Wanderftabe, Die Abern ihrer Wieder ju Candalen und Korbaeilechten, ihre breiten Uniane als Brennhols, bas Fajergewebe gur Berfertigung von Stricken bar. Das Berg ber Krone liefert gur Zeit ber Blitte funen Moft und ftarken Wein - boch bas Köitlichite giebt die Palme in ihrer Frucht, die, frijch ober getrocknet ober geprest und in weichem Buftande in Ziegenfellen eingenaht und aufbemahrt, eine ebenio nahrhafte als wohlschmeckenbe Speife bietet. Und biefer Ruten wird noch baburch erheblich vermehrt, ban bie Dattel auch bem unentbehrlichften Tiere Manptens, bem Ramel, gur Nahrung bient. Sold ein einziges, munderbares Ding ift die Palme, die "gefronte Fürftin ber Baume". Bas Bunder, wenn fie ein charafteriftifches Merkmal ber ägnptischen Landichaft geworben, und wenn ber Nappter in der Frembe Beimmeh nach ihr empfindet, wie ber Schweizer nach ben Bergen; ahnlich jenem ersten ipanischen Ommaijabenherricher, ber eine Balme aus feiner Beimat tommen und in feinen Garten zu Corbova vflangen lief und bann feiner Cehnfucht nach ben beimailichen Baumen in ben iconen, vom Grafen v. Schad meisterhaft übersetten Berjen Musbrud verlieh:

Du, o Palme, bist ein Frembling, Co, wie ich, in biesem Lande; Bist ein Frembling hier im Westen, Jern von beinem Heimatstrande. Weine brum! Allein die stumme — Wie vermöchte sie zu weinen? Nein! sie weiß von keinem Eram, Keinem Kummer, gleich dem meinen. Aber — könnte sie empfinden, D, sie würde sich mit Thränen Nach des Stens Palmenhainen Und des Enphrat Wellen sehnen.

Don der Flora wenden wir uns der Jauna Ägyptens zu. Schon die alten Agypter hatten Rinder, Ziegen, Hunde, Kaken und besonders Esel. Der Esel ist im Nillande, was bei uns das Reitpserd und der Wagen, denn diese giebt's nur in Alexandrien und Kairo, sonst aber nirgends; oft auch ersetzt er den Lastfarren. Bekannt ist, daß er am Nile, in der Nähe seiner Heimat ein ganz anderes Naturell zeigt, als bei uns : es wird schwer, in ihm den Bruder unseres störrigen und trägen Grautieres zu erkennen; der ägyptische Hauseisel ist wie die in Habesch wild vorkommende Stammart von aller Eselei völlig srei, er ist lebhast, schnellssügig, lenksam und klug.

Man hat es merkwürdig gefunden, daß auf den alten Denkmälern weber Kamele noch Schafe vorkommen, die doch nun seit Jahrhunderten den Nilanwohnern so unentbehrlich sind. Man hat daraus den Schluß

ziehen wollen, daß die Ägypter zur Pharaonenzeit diese Tiere noch nicht kannten. Da aber nachweislich Bölker, die mit ihnen in Handelsverbins dung traten, sich derselben bedienten 15, so ist höchstens der Schluß berechstigt, daß man in jenen Zeiten sie sich noch nicht nutbar gemacht hatte. Übris



Fig. 5. Nilfrofobile und Krofobilmächter.

gens wies neuerdings Dümichen nach, daß wenigstens seit dem 14. Jahrhundert v. Chr: das Kamel am Nil zum Lasttragen gebraucht wurde.

Von zwei Tieren, die einst am Nil sehr zahlreich waren, ist jeht das eine im eigentlichen Ügypten ganz verschwunden und das andere wird immer seltener: das Nilpferd hat sich bis jenseits des 18.0 n. Br. zurücks

gezogen und das Krofodil (Fig. 5) wird seit Einsührung der Dampsichiffahrt auf dem Nil nur sehr selten unterhald des ersten Kataraktes gesehen. Das Schwein war schon den alten Agyptern verhaßt und ist es heute noch den islamitischen. Das Pserd kam an den Nil aus Nien; wir sinden es schon zur thebanischen Zeit, etwa 17 Jahrhunderte v. Chr. Sehr dienlich ist dem Agypter der erst spät aus Indien eingesührte Büssel, den man sehr oft bis über den Kopf oder doch dis ans Maul im Nile stehen sieht. Zur Feldarbeit und zum Orchen der Wasseräder ist er vorzüglich geseignet, sein Fleisch aber ist hart und unschmackhaft.

Bon Haustieren sind noch Katze und Hund zu erwähnen; jene wird ebenso geliebt und gepslegt, wie dieser vernachlässigt wird. Die Borliebe für die Ratze stammt wohl aus der Zeit der alten Ügypter, denen die jetzt noch in Nubien wild lebende Falbkatze (Felis maniculata), die Stammart unserer Hauskatze, ein heiliges Tier war. Die Hunde lausen zu Taussenden herrenlos in den Straßen umher und sind mit den Geiern die unentbehrlichen und einzigen Reiniger der Straßen. Sie sollen sehr eifers



Rig. 6. Flöffelbecht, (Rach Gbers, Manbten.)

jüchtig auf ihre Zusammengehörigkeit zu ihrem Quartier sein und keinen Gindringling in demselben bulden. Übrigens schleicht der Hund, in den Städten wenigstens, oft äußerlich krank, stets misantropisch umber, während der Dorshund schon mehr als Haustier behandelt wird.

Schon die alten Ügypter waren tüchtige Fischer und Fischenner, wie die Grabgemälde in Sakkarah beweisen, und jetzt kennt man am Nil etwa 80 Arten von Fischen, unter benen die Welse besonders zahkreich sind. Von letzteren ist besonders eine Art sur Ägypten charakteristisch, nämlich der Nalwels oder Charmut (Clarias anguillaris), der dort in jedem Süßwasser, sei es Fluß oder Kanal oder Sumps, in Menge vorkommt. Auch der elektrische Zitterwels sindet sich. Die meisten anderen Fische kommen auch in südeuropäischen Gewässern vor. Ein ganz einziges Interesse aber des ansprucht der Bischir (Polypterus dischir), ein Flösselhecht (Fig. 6), der zu den wenigen Überbleibseln der in früheren Erdperioden artenreichen Ordzuben wenten überbleibseln der in früheren Erdperioden artenreichen Ordzuben der Schwelzschupper oder Ganoiden gehört. Er hat seine eigentliche Heimat im Stromgebiet des Weißen Nil und kommt von dort zur Zeit der Überschwemmung dis nach Unterägnpten, wo er wegen seines sehr schwasser

haften Fleisches nach der Flut in den schlammigen Rilkanälen viel gefangen wird.

Von Reptilien hat Ügypten nur wenige charafteristische Formen. Aus ber Ordnung der Schlangen giebt es deren gegen 20, darunter die in der Hieroglyphenschrift verwendete Hornviper (Cerastes), dann die ägyptische Brillenschlange (Naja-Haje) und die Echis — alle drei Arten sind giftig.

Bon Schildkröten kommen vor: die Nilschildkröte (Trionyx aegyptiaca) und eine kleine Landschildkröte (Testudo marginata).

Bon Bögeln kannte man zur Zeit der Pharaonen den "heiligen" Ibis, die Pelikane, Marabu und Flamingo 16.

Der Flamingo (Phoenicopterus antiquus) findet sich sehr häusig in ungeheuren Alugen im Delta. Der heilige Ibis mar mohl ein halbgahmer Bogel (von der Art Ibis aethiopica), der in den Tempeln gefangen gehalten wurde. Der Belifan (Pelecanus onocrotalus und crispus: Fig. 7) findet fich in Menge am Nil. Ferner fieht man oft ben Schmut= geier (Percnopterus aegyptiacus) und eine Art Ohrenlen. Die beiden letzteren, sowie der gleich zu erwähnende Krokobilwächter kommen schon in Tempelinschriften vor. Auf Wandgemalben fieht man auch ben Strauk (Struthio camelus) und einen mumifizierten Wanderfalken (Falco peregrinoides) abaebilbet. Der Krofodilmächter (Hvas aegyptia; Fig. 5) ist ein Bogel von der Größe unserer Droffel und gehört zur Ordnung der Stelzwögel. Er gehört noch beute zu ben charakteristischen Bogeln ber Rillandschaft. Bom Banger bes Krokobils lieft er bie baran haftenben Egel und andere Waffertierchen ab. Auch schlüpft er in den Rachen des Ungeheuers, um bie zwischen ben Bahnen besselben steckengebliebenen Rleischstuckthen weggu= vicken. Ebenfalls charafteriftisch für Manyten ift ber Ruhreiher (Ardea Ibis), ber die Nahe der Kuhe liebt und sich wohl ihnen auf ben Rücken sett. Sonst sind noch erwähnenswert : das Wüstenhuhn (Pterocles exustus, in Oberägnpten auch Pt. coronatus), ferner ein niedliches Steinhuhn (Ammo perdrix Hevi) in ben Kataraktengebirgen von Uffuan, bann auf ben höheren Bergstöcken bas Rothuhn, an ber ägnptischen Rordkufte bie Amergtrappe (Otis tetrax), im Westen die ebenso schöne als schene Kragen= trappe (Otis hubara), die allgemein vorkommende Nilgans und ber in ben Rieberungen ber libnichen Bufte felten, im agyptischen Guban aber häufig sich zeigende Strauß. Bon Schwimmvögeln burfen wir nicht übergehen: das prachtvolle Gultanshuhn (Porphyrio smaragdonotus) und bie reizende Golbschnepfe (Rhynchea capensis). Die Familie der Ziegenmelker ist in Nanpten burch eine besondere Art, Caprimulgus aegyptius, vertreten; bie ber Segler burch bie im Gebiete ber Dumpalme gahlreichen Zwergfegler (Cypselsus parvus). Bon ben Bienenfreffern ift Standvogel am Nil ber Merops aegyptius. Endlich sei noch bes im Delta sich findenden Kuchucks (Centropus aegyptius) Erwähnung gethan.

Ms Haustiere hatte man in alter Zeit die Ente, die Gans und das Huhn, jetzt vorwiegend die Taube, eine Abart der ägyptischen Felsentaube (Columba livia var. glauconotus).



Fig. 7. Bögel vom "weißen" und "blanen" Finffe: Pelifan, heitiger Jbis, Marabu

Von Käfern war den alten Nilanwohnern der Pillenwälzer (Ateuchus sacer; Fig. 8) als Symbol der Unendlichkeit und Ewigkeit, der schöpferischen Kraft und des Lichts heilig. Besonders zahlreich zeigen sich nach den Überschwemmungen die Wasserfafer.

Die Bienenzucht, einst am Nil berühmt, ist jetzt ganz unbedeutend. Indem wir noch erwähnen, daß es am Nil noch heute, wie zur Phasraonenzeit, manche Landplagen giebt, besonders die gemeinen Fliegen, von beren Anzahl und Lästigkeit in Ägypten man sich anderswo gar keinen Begriff macht, die Stechmücken, die rastlosen Störer der Nachtruhe des



Fig. 8. "Heiliger" Käfer (Ateuchus sacer).

Menschen, ferner die Heuschrecken, Sforpione u. a. — übergehen wir die in Ügypten nicht besonders besmerkenswerten Schmetterlinge.

Bon jagbbaren und Wüstentieren verdienen Erswähnung: der auf den Gebirgen zwischen Nil und Rotem Meere sich ziemlich oft in Rudeln zeigende arabische Steinbock (Ibex Beden), das vereinzelt auftretende Mähnenschaf (Ovis tragelaphus), die im Nilthal allgemein vorkommende Dorkasgazelle (Antilope Dorcas), die nur hie und da sich sindende Genetkate (Viverra Genetta). Zm untern Nilthal treten als Raubtiere auf: die verschiedenen Fuchs-

und Schakalformen und ebenso allgemein die gestreifte Hyane (Hyaena striata), aber selten das Stachelschwein (Hystrix cristata). Schließlich nennen wir noch den ägyptischen Hasen (Lepus aegyptius).

Einem der genannten Tiere aber müssen wir noch einige Worte insbesondere widmen, nämlich bem unpoetischen und boch so vielbesungenen "Schiffe der Wüste", dem Kamel ober richtiger Dromedar. Es figuriert mit Recht im arabischen Sprichworte unter ben brei nützlichsten und nötigsten Dingen, als welche bas Wasser, die Dattel und bas Ramel bezeichnet werden. Ift auch das Tier in seinen besten Jahren, falls es nicht zum Lasttragen gebraucht wird, nicht unschön zu nennen, so stellt sich boch bas gewöhnliche Laftkamel als häßlich von Figur bar; versehen mit "un= gebeurem Schafstopf" (Golt), ber mit Ramsnafe, Safenicharte, breiten, gelblichen Bahnen und langem Salfe auf bem unschön geformten Leibe auffitt, gewährt es keinen angenehmen Anblick, und "Gott ber herr felbst hat fich," wie ber Araber fagt, "nach ber Schöpfung über biefes fein Gefchöpf hoch= lichst verwundert". Aber es giebt kein Tier, das praktischer gebaut und beffer geeigenschaftet mare. Es scheint gang und gar zum Marschieren, zum Lafttragen und Entbehren geschaffen. Die schwieligen Ballen unter ben Sugen befähigen es, im Buftenfande zu marichieren. Es ichreitet langsam, legt aber trothem verhältnismäßig rafch seine Route zuruck, fällt febr felten und halt mit feinem Inftinkte ftets bie Richtung ein. Das Tier trägt Laften bis zu 10 Centner Schwere, bient aber auch einer ganzen Familie als Reittier. Erstaunlich ift bie Genügsamkeit bes Ramels. Das Futter sucht es sich selber und ist mit allem zufrieben, auch mit bem, was andere Tiere verschmähen. Es genügen ihm Stroh, Buftenkräuter und Difteln, die es mit der scharfen Zunge abweibet. Waffer kann es bekanntlich tagelang entbehren. So ift es kein Wunber, daß bies Bild von Ausdauer und Entbehrung dem Nil- wie

dem Bustenägypter teuer ist. Der Beduine schätzt seinen Reichtum nach Kamelen, nach Kamelreitern berechnet man die Macht eines Stammes. Kamele bilden die Mitgist der Braut. Auf des Kameles Rücken wird der Tote zur letzten Ruhe getragen. Dankbar nennt es der Beduine "fahl", das "Recke" und "Held" bedeutet, und in der Fremde hat er Heimweh nach dem Kamele, wie nach der Büste, gleich der Beduinin Meisun, Gemahlin des Kalisen Muawijeh, die dieser einst klagen hörte:

Lieber trabe ein Kamel meiner Sanfte nach, Ms bag bas schönste Saumroß mich trag'!... Nach ber heimischen Buste sehnt sich mein Herz, Und kein Fürstenpalast linbert je meinen Schmerz.

Bum Schluffe unferer Schilberung bes Nillandes werfen wir noch einen kurzen Blick auf bie aanptischen Dasen, beren es eine ganze Reihe giebt, von benen aber nur funf bebeutender find. Mit labe (arab. Wah), aus dem die Griechen "Oasis (eigentlich Obasis) machten, bezeichneten bie alten Nanpter eine bewohnte Station; jeht nennt man jo kulturfahige Stellen in ber Bufte. Wie es fommt, daß mitten in ber unfruchtbaren Bufte jolde kulturfähige Stellen fich finden, bas erklärte man fich in ber Pharaonenzeit baraus, daß einft ein Urm bes Mils bort gefloffen fei. Beute miffen mir, baß biese Dasen wegen ihrer tiefen Lage perennierende Quellen haben. In altägnptischer Zeit nun war man jehr geschickt im Unlegen von Brunnen 17, konnte also biese "Dasen" leicht bebauen. Diese Kunft war seit der arabischen Eroberung bis in die Reuzeit gang verloren ge= gangen. Die berühmteste ber Dasen ift Sima, bie Dase bes Jupiter Ummon; bie größte ist Chargeh; das sogenannte Fanum, das Land ber Rojen, ein Querthal best libuichen Gebirges, wurde von den alten Agyp= tern und wird heute noch funftlich bemäffert; die anderen Dafen gelten als ungefund und wurden zur Zeit ber romischen Raifer als Berbannungs= orte benutzt. Die Bodenkultur ift wesentlich bieselbe, wie im Nilthale, nur daß im Kanum bie Rosen und in Siwa ber Olbaum besonbers gebeiben, mahrend man diese Rulturen am Rile felten sieht.

# c. Der Mil und die älteste Kultur.

Wir haben bisher ben Nil, das Nilland und bessen Bobenkultur besprochen, aber noch gar nicht der alten Nilanwohner gedacht. Diese, ihre Herkunft und Religion, ihr Staatsleben und ihre Sitten werden Gegenstand der nun folgenden Erörterungen sein. — Soviel aber seischon hier bemerkt, daß die alten Ägypter das älteste historisch nachweisbare Kulturvolk waren, d. h. auf einer gewissen und, wie wir sehen werden, sehr bebeutenden Höhe der Geistesbildung und Gesittung standen.

2

The wir noch von Uffgrern und Babyloniern hören, ehe noch die Fraeliten in ber Geschichte auftreten, blübte bereits an ben Ufern bes Ril ein Staat ersten Ranges. Daß biefe agnytische Rultur fo früh eintrat und gerade so sich gestaltete, wie sie und die Geschichte zeigt, barauf ist ohne Zweifel — so merkwürdig das auch lauten mag — gerade ber Mil pon entscheidendem Einflusse gewesen. - Voranssetzung aller Bolfsgesittung ift die Sekhaftigfeit. Daß aber biefe Sekhaftigfeit und querft am Mil begegnet, das muß dem als selbstverständlich erscheinen, der weiß, welche Borteile diefer Strom por allen anderen Aluffen bes Erbhalls beneu bot. die sich bauernd an seinen Ufern niederließen. Er bot ihnen - bas zeigten unsere bisherigen Ausführungen zur Genüge — einen munderbar ergiebigen und nicht schwer zu bebauenden Boden. Und gerabe bie Beichaffenheit bes Stromes und feines Verhältniffes zu bem Boben perlangte fortwährende Beobachtung und Sorge — baber sofortige Anfiedelung, So fam es, bak, mahrend sonst die Bolter jahrhundertelang ein unfiates Nomadenleben führten, bis fie feshaft wurden, während die Griechen noch Wilbe waren, die von Saad, Fischfang und Raub lebten, die Nanpter bereits ein geordnetes Gemeinwesen am Nil hatten. Wann biefes Seßhaftwerben begann, das wissen wir nicht und werden es nie wissen. Aber überaus alt muß jene erfte Rultur, die die Geschichte kennt, fein. Denn zur Zeit bes alteiten ber bekannten Pharaonen, bes Menes (also nach Lepfius um 3892 vor unferer Zeitrechnung), war bas Gemeinwesen am Ril schon fertig; jeder ift an seiner Stelle, jeder spielt seine Rolle mit einer Bollenbung, die uns fpate Zuschauer mit höchster Bewunderung erfüllt.

Der Nil bot aber seinen Anwohnern auch außer seinem Boben noch vieles. Aus bem Schlamme seiner Wasser bauten einft und bauen noch jetzt die Agnpter ihre Behaufungen, die einft, wie heute, durchgängig ein= fache Lehmhütten waren. Aus Nilschlamm lassen sich Herd und Hausgeräte perfertigen; aus Rilfchlamm besteben jene trefflichen Kruge gur Konservierung, Filtrierung und Kühlung des Nilwassers (arab. "Kullen" genannt), nötig und nützlich in bes Pharao wie bes Chediven Palaste, in bes Altägypters wie bes Fellachen Hitte. Das Nilmaffer aber ift bas beste Trinkmasser, das mit vollem Rechte — ich kann es aus Ersahrung bezeugen - von Champollion "ber Champagner unter ben Waffern" genannt wurde, eine unschätzbare Wohlthat in einem Lande, bas faum Regen und gar keine Quellen hat und ber glühenden, borrenden Sonne unaufhörlich ausgesetzt ift. Ginen Trunk aus bem Nil nennt baher ber Bebuine "eine ber herrlichsten Glücksgaben unter ber Sonne". Und nun führte ber Nil in seinen Aluten auch noch die schmachaftesten Fische eine köftliche Speife für feine Anwohner. Go begreifen wir, daß die alten Nanvier, bankbar für folche Wohlthaten, die Erinnerung an den fegenipen= benden, Aluf in ihren Namen verwoben und sich "Leute ber schwarzen, b. i.

Nilerde", nannten <sup>15</sup>. Aber — wir mussen noch einen bedeutenden Schritt weitergehen: nicht nur, daß jene alten Nilanwohner dem Nil es versdankten, daß sie ein Kulturvolk wurden, nein! sogar auf ihre charakteristischen Eigenschaften hat der Fluß unlengbaren Einfluß gehabt. Es ist ja eine bekannte Erscheinung, daß die Natur eines Landes auch auf die geistige Beschaffenheit seiner Bewohner mehr oder minder einwirkt. "Nun ist aber kein Land der Welt in so hohem Grade abhängig von einem Flusse, der es gemodelt, wie Ügypten, kein Fluß so erceptionell in seiner physischen Beschaffenheit, wie der Nil, daher auch keine Rasse von so aussegerägter Eigenart, wie das Volk der Ugypter."

Zunächst ist es eine ebenso salste als verbreitete Ansicht, als seien die letzteren auf jener fruchtbaren Erde, an jenem herrlichen Strome, unter jenem reinen, lachenden Himmel ein Volk trauriger Weltweisen, lebendiger Mumien gewesen. Zu dieser Meinung wurde man zweiselsohne durch die zahlreichen und großartigen Gräberbauten in düsteren Felsen, in der öden, todesstarren Wüste veranlaßt. — Keineswegs aber entspricht diese Ansicht der Wirklichkeit, die uns in den Denkmälern am Nil in Vild und Schrift entgegentritt. Im Gegenteil — jenes Volk war heiter und lebenslustig, ganz entsprechend der lebens und segenspendenden Art des Flusses, den lachenden Gesilden, die er schuf, und dem heitern Himmel, der sich über diesen wöllbte. Wenn indes Brugsch 19 nur diese heitere Seite des ägyptischen Volkscharakters hervorhebt, so müssen wir doch auch betonen, daß, wie beim einzelnen Menschen sich mit einem heitern Temperamente ein tieser Ernst der Gesinnung paaren kann, so auch bei dem heitern Ügyptersvolke im Hintergrunde tiesernste Gedanken und Ideen ruhten, wie das die Denkmäler — Pyramiden und Gräber — beweisen; lag ja auch im Hintergrunde der heiteren Nilssuren die ernste Wüste.

Sollte es ferner Zufall sein, daß wir bei den alten Nilanwohnern, die jährlich in des Stromes Steigen und Fallen ein Bild der Regelmäßigseit und Ordnung einziger Art sahen, einen wunderbar ausgeprägten Sinn für Regelmäßigkeit und hergebrachte Ordnung finden? 20

Und früh gewöhnten sich jene, die täglich das ihnen geheimnisvolle, wunderbare Wirken des Stromes beobachteten, an ein Walten höherer Macht zu glauben, und das veranlaßte und beförderte die Religiosität, die der alten Ügypter Leben und Wirken in allen seinen Einzelheiten durchdrang.

Und nun machen wir auch noch ben letzten Schritt in unseren Folgerungen: es waren selbst Staatswesen und Geistesleben, Kunst und Wissenschaft durch den Nilstrom bedingt.

Die alljährlich einbrechenden Fluten verwischten die Ackergrenzen — baher bilbete sich ein Bewußtsein von der Heiligkeit des Besitzes und bas Bedürfnis nach Gesehen und Obrigkeit aus; es entstanden die ersten Ge-

sette, Die erste Bermaltung, Das erste Staatsmesen am Ril, Meiterhin mußten ber Stromesschwelle Eintritt, höchster Stand und Berlauf im Intereffe ber Ackerwirtschaft bestimmt werden; als Beobachtungsmittel bienten bie Sterne in ihrer Stetiakeit und Regelmänigkeit - es entstand die Aftronomie. Die Grenzen der Acker mußten vermessen werden - man erfand die Geometrie. Zum Rauf und Berkauf bes Getreibes bedurfte man Mak und Gewicht - bas veranlagte bie Mathematik. Der Strom war bas geeignetste Mittel zur Versenbung ber Frucht - so begünftigte er Handel und Gewerbe. Für die Bemäfferung ber Acker konnte ber Ril nur nutbar gemacht werden burch Kanalisierung, und burch Damme allein konnten Häuser und Orte gegen seine Überschwenimung geschützt merben so trieb man Wasser= und Landbaukunft. Diese beginnende Architektur aber stellte sich bald in den Dienst der Religion, und so entstanden jene Riesen= und Prachtwerke, die wir in ihren Resten noch heute am Nile bewundern. Und zu biesen Bauten bot der Ril selbst bas beste und iconite Material in seinem Granit, ben man auf Valmstämmen ben Strom herabführte - fo wurden Schiffahrt und Schiffsbaukunft angeregt.

Endsich aber — burch alles dies wurde das geistige Leben des Nilsvolkes mächtig geweckt und gefördert; kein Wunder also, daß seine Wissenschaft im Altertume allgemein verbreiteten Ruhm errang, und daß selbst das hochgebildete Volk der Griechen noch in später Zeit in den Schulen ägyptischer Weisheit seine Kenntnisse sich holte <sup>21</sup>.

Freilich — bafür hatte ber Himmel gesorgt, daß die Bergünstigung ber Natur in würdige Hände fallen sollte. Nur so konnten sich an die Bunder des Stromes ebenso hohe Wunder der Kultur anreihen; ein reich begabtes Volk nahm am Nile seinen Wohnsit.

## II.

# Das Ailvolk im Altertum.

## 1. Sein Ursprung und Charakter.

Das Bolt, bas jo providentiell am "nilotischen Bemäfferungs= und Befruchtungsapparate" sich nieberließ, nannte sich felbst bie Retu. Daß fie aus Afien, ber Wiege bes Menichengeschlechtes, ftammen, barüber ift beute auch die Biffenichaft nicht mehr im Zweifel 22. Darauf weisen ebenjo ficher naturmiffenichaftliche Beobachtungen an ben alten Mumien, wie die Resultate sprachvergleichender Studien bin. Nach biefen wie nach jenen muffen die Nanpter ber aus Afien stammenden kaukafischen Raffe und ber indogermanischen Völkerfamilie zugezählt werden. Das gleiche Resultat ergiebt die Vergleichung der in Agypten erhaltenen Monumente, der Sta= tuen und Reliefs mit bem europäischen und westasiatischen Volkstypus 23. Der Zweig biefer Bolferfamilie, ber an ben Ril zog, bie Retu, gebort gu ben Samiten, die in brei Gruppen, als Altägnpter, Berber und Oftafri= faner, die Gegenden Nordafritas bis zum Sudan, und Oftafrikas bis zum Naugtor einnahmen. Von ihnen wohnten die Altägnoter oder Retu vom Mittelmeere bis etwa zum Katarakt von Affuan, und hier, im alten Pha= raonenreiche im engern Sinne, bem heutigen "eigentlichen" Nappten, haben iene sich bis auf den heutigen Tag trot vieler Einwanderungen und Ber= mischungen in den Fellachen und Kopten, im wesentlichen wenig ver= ändert, erhalten. Die Ginwohnerzahl Agyptens mar in der Pharaonenzeit jebenfalls größer als heute. Diodor spricht von 6-7 Millionen Gin= wohnern, Josephus jogar von 71/2 Millionen (ohne Alexandrien) 24, mah= rend nach der neuesten Zählung bas eigentliche Agypten etwa 51/2 Mil= lionen Einwohner gablt.

In der Gegend um den Katarakt, am nubischen Nile und von da bis zum Roten Meere saßen damals und sigen noch heute Berberstämme, von den Alkägyptern Temhu genannt, von den Römern aber als Blemmyer bezeichnet, sonst auch barábra, von den Arabern bedscha und heute teilmeise ebensalls noch barábra und teilweise nach jenem arabischen Worte bischarim genannt 25. Diese barábra, Berber, sind den Alkägyptern noch

heute so ähnlich, daß die Ühnlichkeit ihrer Gesichtszüge mit denen der alten Monumenten-Physiognomieen dem Reisenden sofort auffällt.

Höher den Nil hinauf wohnten damals, wie noch heute, Stämme reinsten Negerblutes 26: damals wie heute das unglückliche Objekt der Eroberungsgelüste der Beherrscher des Nillandes.

Im Norden von allen diesen, im sogenannten Nildelta, hatten sich schon sehr frühe Phönizier, die Engländer des Altertums, angesiedelt, die später den stammverwandten semitischen Eroberern, die auf lange Zeit unter dem Namen "Hyksos" das Nilland beherrschten, einen willsommenen Nückhalt boten. Auch von diesen Stämmen haben sich Spuren im jetzigen Deltavolke erhalten <sup>27</sup>.

Diese Bewohner des Nilthales wurden in alter Zeit, wie noch heute, zu beiden Seiten von einem Volke umschlossen, das mit ihnen in regem Verkehre stand: den sogenannten Beduinen oder Nomaden, den Arabern der Nilwüsten. Beduinen gab es schon zur Pharaonenzeit: der Tribus derselben, den die Ägypter am besten kannten und den sie oft von ihren Grenzen vertreiben mußten, waren die Sati oder Schasu. Von einem Flüchtlinge zur Zeit des Pharao Usurtasen I., also etwa 24 Jahrhunderte vor Christus, haben wir einen Vericht über seinen Ausenthalt bei diesem Volke, der Zug für Zug noch auf die heutigen Beduinen paßt. Sie sind asiatischen, speciell arabischen Ursprungs. Auch die Hytsos waren Schasu oder Beduinenvolk.

In ben folgenden Erörterungen nun haben wir uns fast ausschließlich mit den Bewohnern des eigentlichen Ügypten, den alten Netu, zu beschäftigen. Sie erscheinen auf den Deukmälern äußerlich: hoch, mager und schlank gebaut, mit breiten Schultern, sehnigen Armen, hageren Beinen. Der Kopf zeigt einen sanstmütigen und etwas melancholischen Gesichts-ausdruck. Etwas niedrige Stirn, kurze Nase, große Augen, volle Wangen, etwas breiter Wund sind Werkmale, denen wir durchgängig auf den Darsstellungen begegnen; als Muster derselben mag die Statue in Bulaq, der sogenannte "schech el beled", gelten. Was die geistigen Sigenschaften betrisst, so wird uns auf den Denkmälern von vielen vorzüglichen Sigenschaften Kunde gegeben; aber auch einige tadelnswerte Züge und Schwächen treten hervor.

Daß die Alkägypter ein lebensfrohes, heiteres Bolf waren, erwähnten wir schon; auch daß neben dieser Heiterkeit ernste Gemütsseiten nicht sehlten. Fügen wir hier hinzu, daß dieses Bolf ein sehr sleißiges, thätiges war. Nur ausdauernder Fleiß konnte damals, wie noch heute, den Kulturboden des Nil ausnutzen. Es ist eine grundlose, phantastische Ansicht, daß der Nilboden die Ernte ohne der Bewohner Zuthun liesere. Wer heute am Nil den unermüdlichen Fleiß der Fellachen dei Bewässerung und Umdämmung der Fluren beobachtet, wird einen Schluß auf den Fleiß der alten

Retu machen. Aber auch abgesehen bavon, würde ber einzige Umstand, baß, wie wir später sehen werden, die Agypter die Borstellung hatten, daß im Zenseits Pstügen, Säen, Ernten u. s. w. zu den Dingen gehörten, die ihre Seligkeit erhöhen würden, nachbrücklich genug für den Fleiß jenes ackerbautreibenden alten Nilvolkes Zeugnis ablegen. In anderer Richtung reden noch zu uns die kolossalen und die sins kleinste Detail durchgearbeiteten Denkmäler am Nil von der Retu emsigen Thätigkeit.

Daß dies Volk auch kriegslustig war, wie kein anderes, beweist jedes Blatt seiner Geschichte: mutig und entschlossen zeigen sich seine Reihen auf den Schlachtenbildern. Kein Wunder, daß die Netu ob ihrer geistigen und materiellen Errungenschaften und Eroberungen mit Stolz erfüllt erscheinen! Ja, die Inschriften ihrer Tempel und Gräber reben allzuost im Tone der Selbstüberhebung, und jeder Zug in den steinernen Köpfen der Pharaonenzeit verrät stolzes Selbstbewußtsein.

Eine ber ebelsten Eigenschaften aber, welche die Altägypter zierten, war ihr Wissenstrieb, der dies Bolk nach Herodots Zeugnis zum "unterrichtetsten unter allen Völkern" und Menschen machte, und noch in später Zeit beherrschte das Bewußtsein der Bedeutung seines Volkes den Ägypter
so, daß er auf den gebildeten Eriechen stets geringschähend herabsah als auf "ein Kind ohne Vergangenheit und Ersahrung". Und nun nennen wir — last not least — noch die, wie bereits erwähnt, am meisten im altägyptischen Volkscharakter hervortretende Eigenschaft: die tiese Relizgiosität, die das ganze Leben und Schassen bieses Volkes so recht eigentlich veredelte.

Solchen trefflichen Eigenschaften standen freilich auch manche schlimme entgegen, und als solche erscheinen uns leicht erregbarer Reid und Haß und eine von diesen Eigenschaften meist unzertrennbare Grausamkeit.

Erinnern wir nun endlich noch an einen Zug, den wir bereits er= wähnten, auf den wir aber im Laufe unserer Erörterungen immer wieder stoßen werden, und der so recht der Grundzug des altägyptischen Charafters ist: es ist die Liebe zum Alten, die Stetigkeit und Regelmäßigkeit, das Festhalten am Überlieferten — also der konservative Zug.

Ihm verdanken wir, daß die altägyptische Eigenart, wie wir bereits andeuteten, sich dis in unsere Tage erhielt; ihm verdanken wir die Sorge für monumentale Denkmäler, ihm den Umstand, daß das altägyptische Geistesleben sich selbständig entwickelte und nicht durch fremde Einflüsse zu Grunde ging oder von ihnen überwuchert wurde. Und neben diesem konservativen Zuge läuft eine demselben innig verwandte Sigentümlichkeit, ohne deren Vorhandensein wir wohl schwerlich in der Lage sein würden, die älteste Gesittung in der Geschichte kennen zu sernen: wir meinen den historischen Sinn, der die Ügypter antrieb, alles in Stein und Wort der Nachwelt zu überliesern, getreu ihrer öster auf den Denkmälern wieders

kehrenden Überzeugung, daß "das mahre Leben des Menschen die Erinnerung an ihn im Munde der Nachkommen ist in alle Ewigkeit".

## 2. Die ägnptische Religion.

#### a. Glaubenslehre.

Bebenkt man das hohe Alter der ägyptischen Geschichte, die so weit zurückgehenden historischen Nachrichten <sup>28</sup> aus einer Zeit, in der selbst über das israelitische Bolk noch lange jede geschichtliche Quelle schweigt, so springt in die Augen, daß es vom größten Interesse sein muß, über das Höchste im Gebiete des Geisteslebens, über die Religion, bei jenem ältesten Kulturvolke der Welt sich zu orientieren.

Aber gerade bie Erforschung seiner religiösen, speciell theologischen Lehren und Anschauungen bot stets und bietet noch heute ganz besondere Schwieriakeiten. Bis in unsere Tage hinein, wo erst burch die Bermitt= lung ber noch ganz jungen Kunft ber Hieroglyphenentzifferung uns bie älteren, einheimischen hiftorischen Quellen immer mehr zugänglich geworden find, war man auf die betreffenden Darstellungen ber griechischen und ber driftlichen Schriftsteller angewiesen. Als aber biese schrieben, war bie ägnptische Religion längst entartet, und bei ben griechischen Siftorifern war noch der Umstand verhängnisvoll, daß sie, an ihre eigene, vielgestaltige, polntheistische Mythologie gewöhnt, nach dem Muster derselben auch fremde Religionslehren auffaßten und barftellten. Go kam es, bag man fogar einen Einfluß der Griechen auf die ägyptische Mythenbilbung annahm 29. In ber That aber sind die wichtigsten Mythen, wie die Ofirissage, etwa 2000 Jahre alter als ber hellenische Einfluß 30. Aber auch seitbem man in den einheimischen historischen Quellen lesen kann, machte und macht man fehr oft ben Kehler, aus Dokumenten fpaterer Zeit ein Bilb ber alten Religion zu entwerfen, ein Berfahren, gegen bas ichon Maspero entschieben protestiert hat, der mit Recht bemerkt, daß man aus den Texten der ptole= mäischen Zeit nur die Mythologie der ptolemäischen Periode, nicht aber die der ältesten Zeiten rekonstruieren konne 31. Und doch sagt noch Ebers, "daß diese ptolemäischen Terte weit mehr zur Kenntnis ber ägyptischen Religion verhelfen, als die Inschriften aus alter Zeit" 32. Indeffen, felbst wenn man ben Untersuchungen altere Dokumente zu Grunde legt, ift es noch sehr schwer, zu einer klaren Erkenntnis ber theologischen Borstellungen zu gelangen. Es ift nämlich unbestreitbar, bag bereits in ben alteften Texten mehrere Gottheiten erwähnt und zu gleicher Zeit entschieden monotheistische Sate und Lehren betont werben. Daher ift es auch kein Bunber, daß unter ben Darstellungen ber ägnptischen Religion die einen fie als monotheistische, die anderen als eine polytheistische bezeichnen. Maspero

3. B. pertritt in seiner Histoire ancienne 33 die Ansicht, daß die Agupter Monotheisten maren, und daß die anscheinend volntheistischen Gabe, ba Dieje mur pon ben Manifestationen ber Einen Gottheit zu verstehen seien, iene monotheistische Anschauung nicht wesentlich alterierten. Menard bagegen behauptet enticieben, bag jene Religion eine polytheiftische geweien 34. Lenormant half sich burch Annahme einer sogenannten esoterisch = mono= theistischen und einer eroterisch-polytheistischen Lehre der Briefter 35, ohne aber ben Beweiß für bieje Annahme zu erbringen. Außer Maspero hat fich unter ben Frangoien ber berühmte De Rouge eingehend mit biefem Gegenstande befagt. In seinen geistvollen Untersuchungen 36 fommt er au bem Schluffe, bag ber Grundzug ber ganptischen Religion ber Monotheis= mus fei: erst in späteren Leitaltern batte man sich dem grenzenlosesten Polntheismus ergeben. Reben De Rouge ift ber Frangose Vierret ein energifder Vertreter ber Unficht vom monotheistischen Grundcharafter ber Religion in der Zeit der alten Pharaonen. Nach Le Page-Renouff eingehend entwickelter Ansicht 37 bagegen hatte man am Nil stets, aber eigentlich ohnmächtig, neben einer von Unfang an herrschenden polntheistischen Auffaffung an ber Ginbeit Gottes festzuhalten fich Mübe gegeben, fei aber im Grunde im Pantheismus befangen gewesen. Neuerdings haben auch Maspero und nach ihm Lenormant bie Berteidigung bes monotheistischen Charafters ber äanptischen Theologie aufgegeben und sind, worauf wir ipater noch zurückkommen werden, zu der Anschauung gelangt, daß jene sich auf polytheistischer Grundlage auf= und zum Monotheismus burch Spekulation ausgebaut habe 38.

In den folgenden Erörterungen werden wir uns nun erlauben, unsere Ansicht zu entwickeln und zu begründen, nicht, um dies Labyrinth von Ansichten zu vergrößern, sondern um einen Ausweg darauß zu finden. — Zunächst müssen wir hier die hie und da noch auftretende Ansicht zurückweisen, als ob die ägyptische Religion aus dem Tierkultus oder Fetischismus hervorgegangen sei! 39 Diese Ansicht ist historisch unhaltbar. Denn die nationale Tradition der Ägypter läßt den Tierkult erst in historischer Zeit auftreten und giebt für dessen Entstehung bestimmte Daten an: er soll durch den Pharao Kakéu der II. Dynastie eingeführt worden sein; zur Zeit der I. Dynastie bestand er noch gar nicht.

Es ist sicher, daß die alten Agypter an ein höchstes Wesen glaubten. Dieses höchste Wesen bezeichneten sie mit dem Namen Nutar, das "Wacht" bedeutet 40. Dies Wort entspricht genau dem hebräischen "El", unter welchem Namen sich Gott dem Abraham, Jsaak und Jakob offenbarte 41. So nannte man das höchste Wesen nach der Eigenschaft, die uns Menschen am meisten und am imponierendsten entgegentritt — nach seiner Allmacht. Dieses höchste Wesen, Nutar, nun wird unzähligemale bezeichnet als "einziger Gott" 42. In der Inschrift des Horemheb im Britischen Museum

heißt es z. B. von ihm, daß es "ein einziger Gott sei, der die Unterwelt regiert und Gesethe giebt". In einem Humnus wird es "der einzige lebende Gott" genannt, "der alle Dinge schasst" <sup>43</sup>.

Und diesem einzigen Gotte werden alle die Thätigkeiten und Eigensschaften zugeschrieben, die auch wir ihm zuschreiben. Er wird angeredet als "Schöpfer des Himmels und der Erde, der Götter und Menschen" 44. Es heißt, daß er "aus sich selbst und ewig ist" 45, daß er "keine Gestalt hat" 46, daß er "das Gestern, Heute und Morgen ist" 47, daß er ein "versborgener Gott ist" 48, der alles erhält 49, dabei wohlthätig 50, erbarmungsreich 51 ist. "Er lohnt die Gehorsamen, straft die Ungehorsamen" 52, "giebt dem Menschen das tägliche Brot" 53, "erhört die Gebete der Menschen" 54; "sein Name muß angebetet werden" 55; "er vergiebt die Sünden" 56.

So rein und vollkommen erscheint in den Denkmälern und Dokumensten die monotheistische Lehre von dem höchsten Wesen. Wir sind aber geradezu erstaunt über die Richtigkeit und Tiese der altägyptischen Ansschauungen von Gott, wenn wir sinden, daß sogar das Mysterium, daß Gott nicht geschaffen ist, sondern daß "er, der Schöpfer aller Dinge", selbst von Ewigkeit her "durch sich selbst besteht als Gott von Gott", jenem Volke bereits bekannt war 57, und mit Necht bemerkt De Rougé, daß sich in dieser Grundlehre ihrer Religion die große theologische Bezgabung der alten Ägypter zeige.

Wir können es uns nicht versagen, einige ber schönen Stellen aus ben citierten Dokumenten, die sich auf Gott beziehen, hier wiederzugeben:

In einem Turiner Papyrus heißt es: "D Gott, Baumeifter ber Welt, Du haft keinen Bater, Du bist aus Dir selbst und Du hast keine Mutter ... Du erhältst die Dinge, die Du erschaffen, Du selbst aber bewegft Dich burch eigene Kraft . . . Himmel und Erbe gehorchen den Gefetzen, die Du ihnen gegeben haft . . . D laffet und ben Gott loben, ber bas Firmament aufgerichtet hat . . . ber alle Länder und Gegenden und bas große Meer erschaffen hat durch seinen Ramen: Lasse bie Erde sein!" . . In einem Humnus bes Bulager Museums wird ber höchste Gott angerebet als: "Berr ber Beisheit, beffen Vorschriften weise find . . . Herr ber Barm= herzigkeit, bessen Liebe ohne Ende ift . . . Herr bes Lebens, ber Gesundheit und ber Kraft . . . Du Einer, Einziger! . . . ber Nahrung giebt bem Bogel, ber in ben Luften fliegt . . . ber alles erhalt. Beil Dir ob aller biefer Wohlthaten . . . allein wachend, wenn bie Menschen schlafen, um das Beste Deiner Geschöpfe auszusuchen . . . Anbetung Dir, weil Du uns erschaffen haft! Gruß Dir von jedem Lande . . . Schöpfer der Dinge . . . wir beten Deinen Geift an . . . Du einzig Giner ohnegleichen — alleiniger König." In einem Papyrus bes Britischen Museums findet sich folgende Anrufung der Gottheit: "Es ist keine Silfe, wenn nicht bei Dir. Erhöre mein Fleben, gieb Freude meinem Berzen . . . erhöre meine Gelübbe,

meine bemütigen Bitten, die ich jeden Tag zu Dir emporsende . . . und wirf mir nicht vor meine vielen Sunden!"

Zu ben Grundsätzen des Ptah-hotep (Zeit der V. Dynastie) gehören folgende: "Wenn jemand sich stolz erhebt, so wird Gott, der seine Stärke ausnacht, ihn demütigen." "Wenn du weise bist, so erziehe deinen Sohn so, daß er Gott liebe." "Der großmätige Mensch wird von Gott geachtet." "Gott," heißt es in einem Petersburger Papyrus, "Gott kennt den Bosen und züchtigt ihn dis aufs Blut." Endlich wird in den Grundsätzen des Ani eingeschärft: "Wenn du dein Opfer Gott darbringst, so hüte dich vor dem, was er verabscheut." "Sei bedacht, daß deine Mutter nie Ursache habe, über dich zu klagen, auf daß sie nicht ihre Hände zu Gott erhebe und er auf ihr Gebet achte!"

Doch genug — wir fragen: wie kann man angesichts solcher Stellen nur zweifeln, daß die alten Ügypter an einen einzigen, persönlichen, ewigen Sott, Schöpfer und Erhalter der Welt, Regierer und gütigen Bater der Menschen geglaubt haben?! Es kann nur auf einer Nichtbeachtung dieser und zahlreicher ähnlicher Terte beruhen, wenn z. B. Ménard meint, man habe die Bedeutung gewisser Terte zu gunsten der monotheistischen Aufställung übertrieben (exagerée) 59.

Es würbe sich nur noch fragen, ob nicht diese monotheistischen Lehren das Resultat späterer Jahrhunderte seien. Wiederholt ist diese Frage besiaht worden. Aber mit Unrecht. Die meisten der citierten Terte sind sehr alt. Der wie kein anderer kompetente De Rougé antwortet auf jene Frage: "Sicherlich nicht; denn sie bestanden zwei Jahrtausende vor der christlichen Ara; der Polytheismus dagegen entwickelte sich und schreitet weiter und weiter dis zur Zeit der Ptolemäer." Und selbst der in seinen Resultaten von De Rougé adweichende Le Page=Renous, ebenfalls ein gründlicher Kenner der altägyptischen Dokumente, giebt doch zu 60, daß "es unantasibar wahr bleibe, daß gerade diese erhabeneren Teile der ägypetischen Religion keine verhältnismäßig späteren Resultate eines Entwicklungsprozesses und daß sie nicht aus gröberen Anschauungen hervorgegangen sind"; im Gegenteil sei es erwiesen, "daß diese ebleren Teile gerade die ältesten sind".

Aber, wenn dem so ist, dann erhebt sich mit Necht die Frage: wie ist es denn möglich, daß in derselben Zeit und oft in denselben Texten, in denen diese monotheistische, reine Lehre vertreten wird, auch schon mehrere Götter genannt werden? Denn "in der ganzen ägyptischen Litteratur sindet sich keine Thatsache, die fester stände als die, daß dieselben Menschen, die an der Lehre von Einem Gotte hängen, von einer Mehrzahl von Göttern reden, und die andere, daß es niemanden einsiel, darin einen Widerspruch zu sinden".

Um einfachsten ware biefe Frage bamit gelöft — und oft genug hat

man sich so begnügt —, daß man einsach annimmt, der ursprüngliche Wonotheismus sei allmählich verdunkelt worden und später in Polytheismus übergegangen. Aber diese Erklärung erscheint dem thatsächlichen Umstande



Fig. 9. Gott Ptah. (Bronze bes Loubre. Wirkliche Größe.)

gegenüber ungenügend, bag jene Mehr= beit, ja Bielheit von Göttern fich ichon in ben ältesten Zeiten erwähnt finbet. Wir kennen den Kultus des Giottes Ma in dem alten Annu ober An (bem On ber Heiligen Schrift und bem Heliopolis ber Griechen), und bies ist vielleicht bie älteste Gottesverehrung in Nanpten. Wir wissen aber auch, daß in Memphis, ber ältesten Residenzstadt der Pharaonen, der Kult des Gottes Ptah (Kig. 9) blühte. In Theben verehrte man den Ammon als höchsten Gott, in Abydos ben Dsiris. Die Dsirislegende ist so alt, wie die ägyptische Civilisation. Andere ebenfalls in der ältesten Zeit bereits auftretende Götternamen sind die des Horus, des Set, des Thot, des Atmu (Tum ad Tmu), des Mentu, ber Mis, ber Mut und andere. Die Einsicht in nur einige ber alten Inschriften und Papyrus ge= nügt, um sich von dem Vorkommen dieser Götternamen und Rulte bereits in ältefter Zeit zu überzeugen. Wie erklärt sich dieser Umstand, da die monothei= stische Lehre der alten Agypter doch nach bem oben Angeführten feinem Zweifel unterliegen kann?

Schon Lepsius machte barauf auf= merksam, daß die drei ägyptischen Götterordnungen, die Herodot anführt, sehr bedeutend vereinsacht erscheinen, wenn man die ägyptischen Urkunden selbst durch= forscht. In der That sind der Na von On, der Ptah von Memphis und der

Ammon von Theben nicht verschiedene Götter, sondern nur verschiedene Bezeichnungen desselben höchsten göttlichen Wesens. Einen unwiderleglichen Beweis dafür liesert der Papyrus Anastasi, in dem es heißt: "Drei waren im Ansange aller Götter: Ammon, Ra und Ptah . . . als Verborgener

ist Gott Ammon, als Ewigkeit und Unendlichkeit Ptah und als Städtes Errichter ift er Ra." 61 Allen breien werben baher auch bie gleichen, nur



Fig. 10. Gott Ammon. (Bronze bes Loubre. 56 cm hoch.)

bem höchsten abttlichen Dejen eignenden Thätigkeiten und Gigenschaften beigelegt. Co heift es pom Ptab, bag er sei "das Urmesen, bie unerzeugte, ewig zeugende Rraft", und fein Rame felbit bedeutet "Bildner, For= mer" 62: aber auch vom Ra heint es, ban er "Schöpfer der Menschen und Tiere ist" 63. Und auch von Ummon (Rig. 10) wird gelehrt, ban er "ein einziger Gott" ift 64, und fein Name felbit be= zeichnet ihn als bas "ver= borgene Wesen" 65; er wird geradezu mit Ra identifiziert als Ummon=Ra und als iol= ther "Schöpfer beffen, was ift", genannt66. Co muß man also von diesen Ptab und Ammon als besondere Götter fallen laffen; es bleibt nur Ra. — Es giebt aber noch einen andern fehr wichtigen und fehr alten Rultus in Nanpten, nämlich ben bes Ofiris, der in This und Abndos blühte; ja, dieser Rult des Diris ift wohl älter als die übrigen Lokal= fulte 67. Aber auch dieser Osiris ist nicht eine von Ra getrennte Gottheit. Gein hieroglyphischer Name Uonno - fre - ma - yen bebeutet "geheimnisvoller ebenfalls

Gott" 68. Die Denkmäler bestätigen; daß Osiris noch bis in die späte Zeit als Ra aufgesaßt und mit ihm identifiziert wird 69. So sagt noch Jamblich, baß der "weltbildende Geift" auch den Namen Osiris führe 70, und unzähligemale wird in den älteren Inschriften und Papyruß der Gott Osiris Ra genannt und mit denselben Prädikaten wie Ra belegt, als: "Herr der Ewiakeit," "Könia der Götter," Schöpfer der Welt" 71.

Dabei ist wohl zu bemerken, daß an diesen Osiris-Kultus von This und Abydos jeder innere Fortschritt der religiösen Erkenntnis der Ügypter anknüpste <sup>72</sup>; ja, der von den Ptolemäern eingeführte neue alexandrinische Gott, der Sarapis, d. i. Osiris-Apis, hieß, ist völlig gleich mit dem alten memphitischen Gott, der unter dem Bilde des Stieres verehrt wurde; und der ist Ptah, daher wurde auch der große Ptah-Tempel von Memphis Sarapeion genannt. Daß aber dieser Sarapis auch mit Na eins war, wissen wir ebenfalls <sup>73</sup>. Im Grunde handelt es sich also nur um die Berehrung des Ra.

Wir muffen hier einen Augenblick innehalten, um die schon ermähnte. neuestens von bedeutenden Gelehrten, wie Maspero und Lenormant, vertretene Auffassung ber ägnptischen Theologie zu erörtern. Maspero bebt hervor, daß man eigentlich nicht von einer ägyptischen Theologie schlechtweg reben burfe, benn biefelbe habe zu verschiebenen Reiten eine verschiebene Gestalt gehabt. Das ist gang richtig - und barum führten auch wir nur Zeugnisse ber ältesten Zeiten an, um gerabe bie älteste ägnptische Theologie kennen zu lernen. Aber auch in dieser ältesten Zeit, meint Maspero weiter, tonne man nicht kurzweg von einer ägnptischen theologischen Lehre reben, benn es habe verschiedene theologische Schulen gegeben: eine zu On-Heliopolis, eine zu Memphis und die letzte zu Theben. Über ben Ammon von Theben seien wir durch Dokumente thebanischer Priester u. f. w. unterrichtet, die Dokumente von Memphis aber und On seien zu Grunde gegangen, und über den Ra von On und den Ptah von Memphis erführen wir nur durch thebanische Briefter. Die scheinbar polntheistische, in Wahrheit aber monotheistische Lehre sei eben boch die in der alten Zeit Aguptens späteste, die von Theben. Ob biefe Lehre auch die von On und Memphis gewesen, sei fraglich. Maspero wie Lenormant entscheiden sich dann für die Un= sicht, daß ursprünglich der Polytheismus am Rile geherrscht habe und der= selbe erst zur thebanischen Zeit zum Monotheismus spekulativ gestaltet worden sei.

Wir haben hierauf zu erwidern, daß, wenn auch die meisten, so doch nicht alle urkundlichen Texte thebanischen Ursprungs sind. So stammen z. B. die oben erwähnten Lehren des Ptah-hotep auß der frühen Zeit der V. Dynastie, auch das Totenbuch gehört in seinen ersten Partieen der ältesten Zeit an. Der oben wiederholt angezogene Papyrus Unaftasiferner ist z. B. auß den Händen eines Priesters von On hervorgegangen 74.

Maspero selbst muß zugeben, daß auch schon in Dokumenten ber II. und IV. Dynastie des "einen und einzigen Gottes" Erwähnung

geschieht 75. Er erflärt sich diesen Umstand aus bem "bem ägyptischen Geiste gleichsam eingeborenen monotheistischen Zuge".

Aber worn diese geschrobene Erklärung? Und scheint, die angeführten Stellen iprechen zu beutlich fur bie ursprunglich monotheistische Lehre ber Manpter: ben einen, einzigen Gott bezeichnete man eben in On als Ra. in Memphis als Ptah und in Theben als Ummon. Deshalb beint auch icon in alten Texten ber höchste Gott "Ramenreicher" 76, und baber volljog fich auch jo naturgemäß als leicht bie Ibentifizierung ber verschiebenen Namen. Wir wiederholen; im Grunde war also nur Gin Gott, und ber bien im alteften Rultus Ra. Ra ift die höchfte Poteng, bas höchfte Wefen. Er ist der einzige in der Reihe der Götter, der in der Monthologie kein weibliches Weien neben sich hat. Ra — und nur er — erscheint als bas beständige Urbild ber Könige, die ihre höchste Gewalt auf Erden von jeher nur von der höchsten Gottheit herleiteten 77. Alle die anderen Götter treten nur badurch in ausschließlichen Rult, bag fie mit Ra identifiziert werden: jo entstehen, wie wir bereits zeigten, Dfiris-Ra und Ammon-Ra, io treten in der Muthologie ein Rum-Ra, Horus-Ra, Choniu-Ra, ein Mentu= und Atmu=Ra u. a. auf.

Was aber Ra bebeutet, ist zweisellos: der Name bezeichnet die Sonne. Dieser Sonnenkult nun ist der früheste Kern und das allgemeine Princip des ägyptischen Götterglaubens, welches, wie Lepsius bemerkt is, vor allen anderen ägyptischen Gottheiten vorhanden war und nie bis in die spätesten Zeiten aufhörte, als die äußerliche Spihe des gesamten Religionssystems angesehen zu werden.

Es ist hier aber notwendig, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß nicht. die Sonne selbst als Gottheit galt, sondern nur Symbol des höchsten Gottes war. In Karnaf wird von der Gottheit gesagt, daß sie "ähnlich sei der Sonne" 79.° In Philä sagt eine Inschrift, daß der Gott Ptah "das Ei der Sonne geschaffen habe" 80. Heißt es doch auch ausdrücklich vom höchsten Gotte, daß er ein "verborgenes Wesen sei, von dem man tein Abbild kenne" 81. Ganz dieselben Vollkommenheiten, Eigenschaften und Thätigkeiten, die dem Ra beigelegt werden, erwähnen die älteren Texte auch sehr häusig von der höchsten Gottheit, ohne sie mit jenem Namen zu bestegen 52.

Also — bas scheint uns als urfundlich bewiesen und sicher, daß die alten Agypter an einen einzigen, uranfänglichen Gott, der "gestalt-" und "namenlos" ist, glaubten und sich als Symbol desselben schon in ältester Zeit die Sonne wählten, ein Sinnbild, das um so passender und sinn-voller war, als das Nilland, wie kein anderes Land der Welt, in seinem Glücke und Unglücke, seinem Wohl und Wehe von dem großen Tages-gestirne abhängig ist.

Jit bem aber jo, bann fragen wir weiter, wie fam man benn zu Kanfer, Agnoten.

ber Aufstellung mehrerer, ja zahlreicher Götter und Kulte? Darauf giebt die Geschichte die Antwort, daß der ägyptische Gottesdienst lokalen Charakter hatte: jeder Ort verehrte, wie wir bereits an mehreren Beispielen sahen, den höchsten Gott unter einem andern Namen; daß sind die Lokalgottheiten. Der Ptah von Memphis, der Osiris von Abydos, der Na von On, der Ammon von Theben u. s. w. sind verschiedene Namen des Ginen Gottes, der aber je nach den Orten einen besondern, eigenartigen Kultus erhielt. In diesem Umstande aber lag die Gesahr nahe, daß der ursprünglich monotheistische Glaube in Polytheismus überging, und dieser Gesahr sind,



Fig. 11. Die Triabe: Ofiris - Horus - Ifis.

mie die Geschichte lehrt. die Nappter auch that= fächlich unterlegen. Infolgebessen erscheinen denn verschiedene Got= tesnamen als Bezeich= nungen verschiedener, selbständiger Götter, die bann teilweise wieder durch Minthen oder Sagen zu einander in Relation treten. Gine der ältesten dieser Mn= then ift die Ofiris= fage. Wir kennen die= felbe freilich nur aus dem Berichte des Plu= tarch 83, aber ohne Zweifel enthält fie mehrere alte, echt äanv= tische Legenden. Ge= wisse ursprünglich rei= ne und richtige Vor=

stellungen wurden später verändert, gefälscht. Das Streben, die verschiedenen Götter als voneinander abhängig in ihrem Entstehen darzustellen, hat dazu geführt, einzelnen Hauptgottheiten eine weibliche Gottheit an die Seite zu geben, und indem man dann solchem Götterpaare einen Gott als Sohn zufügte, entstand eine Triade, wie die des Osiris — der Jis — und des Horus (Fig. 11) in der Osirissage. Ein interessantes Beispiel, wie sich im Laufe der Zeit auch durch äußere Einstüsse eine Verdunkelung und Versderbnis ursprünglich reiner und richtiger theologischer Begriffe und Vorstellungen bilden konnte, bietet uns der Typhon in der Osirislegende. Dieser Typhon ist identisch mit dem semitischen Gotte Set und mit Nubti

und erscheint in jener Legende als Repräsentant des bösen Princips. Sets Nubti aber ist in der ältern Zeit nichts weniger als Bezeichnung des bösen Princips, sondern Name für den höchsten Gott selbst, "den Bildner und Hern des Alls" st. Woher kam diese Wandlung? Darauf giebt uns Lepsins die Antwort, daß Set, der Lokalgott von Ombos, als Gott des Auslandes angesehen wurde; so gab es einen gelben Set für die nordischen Ausländer und einen schwarzen Set für die Neger. Da aber diese Fremden allmählich den Agyptern seindlich wurden, so erscheint Set immer deutlicher als böser Gott; in einem Leydener Papyrus wird er bezeichnet als Gott, der im Leeren ist, "schrecklich und unsichtbar, der alls mächtige Zerstörer und Veröder, der alles erschüttert" st.

Wann bieje Umwandlung ber uriprünglich monotheistischen Religion in die polytheistische vor sich gegangen, ift schwer zu sagen. De Rouge spricht von einer spätern Zeit. Renouf lant, hauptsächlich auf sprach= wiffenschaftliche Studien geftutt, Die Religion ber Ngupter gleich ber ber indogermanischen Bölker vom Beginne ber historischen Zeit an pantheistischen "Agpptens Götter," jagt er, "waren gleich benen Charafter tragen. Indiens, Griechenlands und Deutschlands Kräfte ber Natur." 86 muffen aber wiederholt betonen, daß, wenn das ipater auch ber Kall ge= wesen sein mag, in früherer Zeit es sich nicht so verhielt, wie uns oben die Quellen lehrten. Denn zu einem pantheistischen Gotte, zu den Rraften ber Natur, mit Ginem Worte: ju ber Natur als Gott fann man nicht "beten", von ihr kann man keine "Erhörung erwarten", von der Ratur als Gott kann man nicht überzeugt fein, daß fie "die Guten belohnt und die Bosen bestraft" und "bie Sunden verzeiht" — das alles thaten aber, wie wir saben, die alten Nanpter, und so bachten fie fich Gott als persönlichen, vernünftigen, vollkommenen und gütigen Gott.

Ein anderer Umstand, der in der bezeichneten theologischen Entwicksung eine verhängnisvolle Rolle gespielt hat, ist der, daß die Gottheit oder richtiger die göttlichen Manifestationen ihre Symbole hatten. Solche Symbolif entspricht dem allgemeinen Bedürsnisse des Menschengeistes, sich übernatürliche Begriffe und Jdeeen durch Zuhilsenahme sinnlicher Dinge und Vorstellungen näherzurücken. Auch wir sind gewohnt, Gott Bater unter dem Bilde eines alten Mannes, Gott Sohn unter dem eines Lammes, und die dritte göttliche Person in der Gestalt einer Taube darzustellen. Für die Nilthalbewohner aber lag kein Symbol für das höchste Wesen und bessen wohlthätige Allmacht näher als das der Sonne, die, wie gesagt, im Nilthale mehr als anderswo ihre Wohlthaten spendet. Und so ist die Sonne das älteste Symbol der Ägypter für die Gottheit. Nur zu dalb kam man aber dazu, die Sonne selbst als Gott Ra zu betrachten und zu bezeichnen; ja, wir lesen in den Inschriften von Teilungen, von der untergehenden Sonne als Gott Tum (Utmu oder Tmu), und von der aufs

3 \*

gehenben Sonne als Gott Mentu u. s. w. Freilich werden diese anfangs noch mit Ra identifiziert 87, erscheinen aber dann auch als besondere Götter.

Andere Symbole für göttliche Manifestationen sind aus dem Tierreiche genommen: so ber Stier (Apis, Fig. 12) als Attribut bes Gottes



Fig. 12. Stier Apis.

Ptah in Memphis, Symbol ber Macht; ber Sfarabäus-Käfer als Symbol ber Unenblichkeit, ber Jbis-Logel u. a. Ganz entschieden bestand in der ältern Zeit kein Tierdieust im Sinne von Tieranbetung; erst in der Periode des Bersalls der ägyptischen Geschichte bildet sich diese auf Grund der Symbole aus; zur Zeit der Ptolemäer aber besteht dieser Tierkultus zu Memphis und anderswo in vollem Umfange 88. Der Triumph des Symbols über den Gedanken ist am beutlichsten in der Entwicklung des Apis-

fultus sichtbar. So waren Lokalkultus und Symbolik Anlaß zum Bersfalle ber altägyptischen, reinen, monotheistischen Religion, zur Entstehung ber Bielgötterei.

Sicherlich führt burch das Labyrinth scheinbar unvereinbarer Textesstellen der altägyptischen Theologie wie ein Ariadnesaden nur die Ansicht hindurch, die wir im bisherigen ausstührten, daß nämlich jene Religion vom Monotheismus ausgehend allmählich zu Bielgötterei und Tierdienst herabsank.

Es ware nun aber boch befrembend, wenn wir nicht in ber aanp= tischen Geschichte Spuren eines Rampfes begegneten, ber zu gunften ber monotheistischen alten Ideeen unternommen worden ware. In der That stoßen wir auf heftige Reaktionen gegen biesen immer mehr um sich greifenden polytheistischen Rult ber Lokalgottheiten. Einer folden Reaktion begegnen wir zuerst um das Jahr 2000 v. Chr. Der Hyfios-Pharao Apopi, ber zu Avaris im Delta refibierte, richtete an ben in den Guben bes Landes vertriebenen einheimischen Pharao Ra-Sekenen die Aufforderung, "den Dienst der vielen Götter einzustellen und nur den Gott Ammon-Ra zu verehren" 89. Es scheint aber, daß die Bielgötterei bereits tief in das Bolts= leben eingebrungen mar, benn Pharao Ra-Sekenen antwortete ihm barauf, "baß er eine folche Zusage nicht machen könne". Der zweite Bersuch biefer Urt wurde über ein halbes Jahrtausend später, gegen Ende der XVIII. Dy= naftie, burch ben Pharao Amenhotep IV. gemacht, ber sich mit großem Gifer gegen ben Kultus ber Lokalgottheiten wandte 90. Dieser Pharao war vor seiner Thronbesteigung Priefter bes Ra gewesen 91. In allen mährend seiner Regierung ausgeführten Inschriften findet sich kein Gott genannt, außer Ra; er errichtete diesem seinem "einzigen Gotte" einen Tempel zu Tell-el-Amarna. Bier ließ er bas schöne Gebet an ben Gott Ra, ben er unter bem Bilbe einer

Sonnenscheibe darstellen ließ, einmeißeln. "Die Sterblichen geben Ehre bem, der sie erschaffen, und beten an vor dem, der sie gebildet... Du, o Gott! der in Wahrheit der lebendige ist... Du bist es, der schafft, was niemals war, der bildet alles, was im All ist; auch wir wurden durch das Wort Deines Mundes ins Dasein gerusen... Es ist kein anderer Gott außer Dir! Gewähre Deinem Sohne, der Dich liebt, Leben in Wahrheit ... daß er vereint mit Dir in Ewigkeit seben möge!" 92 Unter allen Umständen haben wir es hier mit einer Reaktion gegen den Kult der Lokalgottheiten zu thun, denn die Namen "sämtlicher Götter" ließ Amenophis aus den Skulpturen ausmerzen. Auch dieser Versuch misslang.

Die weit man übrigens im Laufe der Zeit in der Versinnlichung des Gottesbegriffs und bessen Zersetzung ging, zeigt u. a. der Umstand, daß im Tempel von Luxor sich eine Darstellung von vier Göttern für die den Agyptern geläusigen vier Sinne: Geschmack, Gesühl, Gehör und Gesicht, vorstand <sup>93</sup>. Es ist daher auch nicht richtig, wenn Maspero meint: die weitzgehendste Teilung (der göttlichen Manisestationen in oben angegebener Weise) habe bei den Agyptern den Begriff der Einheit Gottes nicht zersstört <sup>94</sup>. Beim Volke war diese Zerstörung ganz entschieden vorhanden und gelangte der Polytheismus immer mehr zur Geltung. Und ebenso unbegründet ist es, wenn derselbe Maspero dem hl. Clemens von Alexandrien den Vorwurf macht <sup>95</sup>, daß er, obwohl er die heiligen Tiere der Ägypter mit Spott behandle, doch darin irre, anzunehmen, daß sie dieselben als Götter verehrten. Clemens hatte den Volksglauben im Sinne, und den kannte er aus eigener Kenntnisnahme in seiner unmittelbaren Umgebung und irrte sich nicht.

Eine andere Frage ist allerdings bie, ob auch die Eingeweihten, die Briefier, in Polytheismus und Tierdienst verfallen find, wie das Bolf. Dieje Frage führt uns auf die jogenannte esoterische ober Geheimlehre ber Priefter und Gelehrten. Die Eriftenz einer folchen murbe in alter und neuer Zeit von den einen behauptet, von andern geleugnet. Unter den neueren nimmt 3. B. Lenormant entichieden eine folche Geheimlehre an, während auf der andern Seite Le Page=Renouf von ihr als von einer "Sprothese" rebet, "fur die noch kein Beweiß beigebracht fei". Lettern aber zu führen, icheint uns wohl möglich. Schon Plutarch berichtet, bag "nur wenigen aus der Menge der Nappter die Geheimnisse bekannt geworden seien, die zu verbergen man so sehr beflissen war", und "daß die Eingeweihten es fur eine Verletzung einer Gemiffenspflicht erachteten, 3. B. ber höchsten Gottheit Erwähnung zu thun" 96. Der burch persönlichen Bertehr mit ägyptischen Prieftern wohl bekannte Herodot ift bei aller feiner sonstigen Redseligkeit doch bezüglich der theologischen Lehre derselben sehr schweigfam und jagt ausdrücklich, daß er 3. B. bezüglich ber ihm mitgeteilten Geheimnisse ber Siis burch eiblich befräftigte Gelöbnisse gum

Schweigen verpflichtet fei 97. Samblich endlich berichtet, bag es zu ben Bedrohungen der Theurgen gegen die niederen Gottheiten gehört habe, bas Unaussprechbare, Berborgene Nichteingeweihten zeigen und die Geheimnisse ber Jis offenbaren zu wollen 98. Die Geheimthuerei mar ja bei ben Manptern sogar auf profanem Gebiete im Gebrauch. Co erzählt und Strabo, daß fie ihre Sahresberechnung ben Griechen verheimlichten, und fügt bie Bemerkung hingu, daß die ägnytischen Priester "fehr geheimnisnoll und wenig mitteilsam" seien 99. Angesichts folder Zeugnisse können wir an einer religiösen Geheimlehre ber agnptischen Priefter nicht zweifeln. Fragen wir nun, mas enthielt bieselbe 3, B, betreffs ber Gottheit, fo ift baran zu erinnern, bag biefe Lehren in ben sogenannten bermetischen Büchern niedergelegt waren 100. Dieje find nun freilich perloren; aber Namblich nahm auf Diese Schriften Bezug, ba er Die Frage nach ber erften Ursache aller Dinge in seiner Schrift "De mysteriis" beantwortete. Er jagt und nun, "bag bie Priefter ftets von ben alteften Zeiten an baran feftgehalten hatten und noch lehrten, bag ein einziger Gott fei, ber fich in brei Phasen als Ammon, Btab und Diiris offenbart habe" 101. Aber - ift dies nicht vielleicht eine Lehre späterer Spekulation, ba ja Samblich erst in römischer Zeit schrieb? Lehrten so auch wirklich bereits die Briefter alter Zeit? Eine bejahende Antwort auf diese Frage ist eigentlich bereits in den oben citierten Texten gegeben, die boch auch größtenteils von ägnp= tischen Priestern alter Zeit herrühren. Wir sind aber auch in ber Lage, Samblichs Ausführungen gang genau kontrollieren zu können. Wir beiiten nämlich noch in bem bereits erwähnten Papprus Anaftafi I. ber Lenbener Bibliothek bas Motizbuch eines Priesters bes Ra von On aus ber Zeit bes großen Ramies, also aus bem 13. Sahrhundert v. Chr. 102 Diefer Priefter, mit Namen Anhur, legt in einem Bfalme auf Ammon-Ra seine, also auch ber ägnptischen Priefter, Anschauungen über die Gottheit nieber, und baraus erfahren wir, bag jene in alter Zeit ebenfalls an einen einzigen Gott glaubten, ber sich in drei Phasen, bei Anhur Ammon, Ra und Ptah genannt, offenbare 103.

Der Bolksglaube freilich geriet je später, besto tiefer in Versall. Vielsgötterei, Tierdienst und Aberglaube kamen immer mehr zur Herrschaft und erstickten den Monotheismus. Man glaubte an Bunderthaten des Gottesbildes im Chonsu-Tempel von Theben, das Krankheiten heilen sollte <sup>104</sup>; die bekannte Ssirislegende wurde in phantastischer Weise dis zum widerslichen Phallusdienste ausgedildet; man tried abergläubische Praktiken dis zu dem Bahnsinn, "alte Leute wieder jung machen zu wollen" <sup>105</sup>, das Amulettens, Beschwörungss und Zauberwesen nahm im Volke so sehr übershand, daß um 270 v. Chr. Porphyrins ausruft: "Welch ein Maß von Thorheit setzt es nicht bei dem Menschen voraus, wenn er mit etwas droht, das er nicht versteht (Zaubersormeln und Beschwörungen), noch im stande ist, auszuführen, und wie tief stellt das nicht die Wesen, die man,

wie einfältige Kinder, durch diese eitlen Erdichtungen und Popanze zu ichrecken glaubt!" 106

In ber That, die Volksreligion war verfallen, ihre Tage waren gezählt. Aber felbit in biefen Zeiten tiefften Berfalles berfelben liefert uns die erhaltene Grabichrift eines Priefters ben Beweis, daß fich bei ben Brieftern die reineren theologischen Borftellungen erhalten hatten. "D Du Berr ber Götter, Chnum," heißt es in ber Grabichrift bes Abehu, aus ber Zeit ber XXX. Dynastie, um 350 p. Chr. 107, "Du Gott, bessen rechtes Ange die Sonne, beffen linkes ber Mond . . . nun ift Dein Sohn ein= gegangen ins Simmelreich, um zu ichauen, was broben ift: ben Gott . . . Ich war Dein Rnecht, ber nach Deinem Willen that . . . nicht habe ich ermangelt, von Deinem Geiste tagtäglich den Menschenkindern mitzuteilen ... Du hait mir bas mit Gutem vergolten hunderttaufendfach . . . Da ich Dein Gebot nicht übertrat, murde fein Saar auf meinem Saupte gefrummt. Und wie ber Anfang war, nur von ber einen Stelle Deiner Ratichluffe ans, jo auch bas Ende, benn Du gabst mir eine lange Lebensbauer in Bergensrube . . . D alle ihr Priester, lobet und preiset Gott, so wird end das beite Los zu teil werden!" -

Bas nun den Ursprung ber monotheiftischen Lehre von Gott bei ben alten Nanptern betrifft, jo stehen wir nicht an, jie als ben bedeutenbiten Reft, den diese aus der Uroffenbarung Gottes an die Menschheit ins Dilthal hinübergerettet hatten, zu bezeichnen. Renouf ist gleich Mar Müller ber Unficht, bag die Unnahme eines unendlichen, höchsten Wesens ein Aft ber Erkenntnis fei, bem man ebensowenig, wie ben Sinneseindrucken, wiberftehen tonne. Mag fein - aber jebenfalls bringt ein Bolk, auf fich allein angewiesen, diese Borftellung nicht jo rein und ebel zu ftande, wie bas bei ben Ngyptern ber Fall mar; bas zeigt ein Bergleich ber letzteren mit bem doch geistig so hochstehenden Bolfe der Griechen. In der Lehre ferner von der Einen Gottheit, die fich in drei Phasen manifestiert, finden manche eine Andeutung ber Trinität Gottes. Jedenfalls find die Triaden in der ägnptischen Mythenbilbung und im Rultus auffallend. Die mythologische Bildung vollzog sich, wie Maspero bemerkt 108, indem man von Trinitäten gu Trinitaten fortichritt. Dagegen behauptet allerdings Renouf, bag bie Agypter feinen besondern Wert auf die Zahl "brei" gelegt, und nennt es einen Fehlgriff, allenthalben Triaden zu entbecken 100. Renouf selbst aber muß zugeben, daß schon in ber frühesten Zeit solche Triaden uns entgegen= treten: jo in Theben die Triade: Ummon, Rut und Chonfu; in Abydos: Dfiris, Bis und Sorus. Er hatte beifugen fonnen, dag bie Göttertriabe von Ombos: Sebak, Hathor, Chonfu-Hor - und die von Esneh: Num-Ra, Reb, Un=Sapachrat hieß. Wir bemerkten ferner oben, daß bie Gott= heit im Pfalme bes Priefters Unbur von On ebenfalls als Triade: Umun, Ra und Ptah, und in den hermetischen Büchern nach Jamblich als Triade Amun, Ptah, Osivis erscheint, und zwar in letzteren Fällen geradezn als Einheit aufgefaßt wird <sup>110</sup>. Der Sarapis-Kultus hatte nach Plutarch sicher die ausgeprägteste Trinitätslehre zur Basis. Aber auch schon auf den thebanischen Denkmälern werden Osivis, Jis und Horus unter der Form eines rechtwinkligen Dreiecks dargestellt, in dem Horus die längere Linie bildet <sup>111</sup>.

Da wir eben von Reften ber Uroffenbarung rebeten, so möge es gestattet sein, hier noch auf einige andere Lehren und Luge der ägnytischen Religion hinzuweisen, die wohl als folde Reste zu betrachten sind. Bezüglich der Schöpfung vernehmen wir, daß Ra herrschte, als noch fein Firmament war, daß er dann letzteres ichut, indem er Erde und Himmel trennte und die Elemente einsetzte 112. "D laffet uns ben Gott loben, ber bas Firmament aufgerichtet hat . . . ber alle Länder und das Meer erschaffen hat durch seinen Namen: ,Lasse=bie=Erbe=sein!" heißt es in einem Turiner Papprus 113. Bezüglich ber Schöpfung ber Menschen erfahren wir aus einer Inschrift bes Alabastersarkophags Setis I., daß die Nanvter anerkannten, daß diefelbe Gottheit alle Menschen, Die fremden und feindlichen Raffen, 3. B. bie Tamehu, Namu und Neger und bie "Manner vom roten Lande", gerade so aut geschaffen habe, wie die Leute von Remi, bem "schwarzen Lande" 114. Das - bie Lehre von ber Schöpfung best gangen Menschengeschlechtes burch benfelben Gott - ift ein höchst interessanter Bunkt in ber ägnptischen Glaubenslehre und barf wohl zu jenen Resten ber Uroffenbarung gegablt werben. Irren wir nicht, so find die Agypter bas einzige Volk, bas außer bem Bereiche ber positiven Offenbarung, über ben engen Begriff ber Schöpfung bes eigenen Bolfes hinausgehenb, bem höchsten Wesen zu= gleich die Schöpfung auch ber anderen Bölker zuschreibt. Ferner - fo fehr sich auch Renouf bemüht, glauben zu machen, bag bie Ofirislegende, in der Ofiris, der Reprafentant bes Guten, von Set, dem bojen Princip, erschlagen wird, aber in der Unterwelt weiterlebt und auf Erden vom siegreichen Horus besiegt wirb, nichts fei als die Sonnengeschichte 115 - fo können wir unsererseits doch nicht umbin, in berselben eine Erinnerung an ben Sündenfall und in dem Zuge berfelben, bag Set-Tuphon nach feiner Besiegung bennoch weiterlebt und auf Erben Unheil stiftet, eine Sinweisung auf die Erbfunde refp. beren Folgen zu erblicken. Die Emporung bes ersten Menschen gegen Gott wird ausbrücklich schon in alter Zeit erwähnt 116. Aber noch mehr. Die Schlange, die nach bem Berichte ber Beiligen Schrift als Verführerin zum Bojen an ben Menschen herantrat, galt nach bem Zeugnisse gahlreicher Texte aller Zeiten auch ben Agyptern als Reprasen= tantin ber dem höchsten Gotte feindlich gegenübertretenden Macht ber Finfternis; fie führte ben Namen Apopis. Und, wie die Beilige Schrift berichtet, daß Lucifer por seinem Sturze ein Engel bes Lichtes mar und sich gegen Gott auflehnte, so hat sich auch bavon die Erinnerung am Mil

erhalten, benn nach Plutarch war Apopis einst Bruber des Sonnengottes und stürzte, da er sich gegen letztern auflehnte, ins Verderben <sup>147</sup>. Diese Erinnerung konnte sich, da auch im Nilthal die Schlange ein sehr häusiger und gefährlicher Feind der Menschen ist, ebenso leicht traditionell erhalten, wie umgekehrt die Erinnerung an die Sündsslut spurlos verloren ging, da sich für den Nilthalbewohner mit der Vorstellung einer Überschwemmung nur die einer Wohlthat, niemals aber die eines Übels oder gar einer Verheerung verbinden konnte.

Wenden wir uns nunmehr den religiösen Vorstellungen über den Tod und die Dinge nach dem Tode zu.

Es ift allgemein befannt, bag bie Ngupter an eine Fortbauer ber Seele nach bem Tobe glaubten. Nach Diodor bezeichneten fie ihre Wohnhäuser als "Herbergen"; ihre Graber aber als "ewige Wohnungen". Die Berftorbenen murden anchiu, "bie Lebenden", genannt. Dieser Glaube an die Uniterblichkeit ist nachweisbar uralt. Anch t'eta, welches "ewiges Leben" bebeutet, gehört zu ben wenigen Worten, die auf bem jetzt im Britischen Museum befindlichen Garge bes Pharao Mentera, bes Erbauers der dritten großen Byramide, erhalten blieben, und in der Grabichrift bes Pharao Una aus ber V. Onnaftie (nach Brugich um 3300 v. Chr.) wird ber Sara "Schrein bes Lebenden" genannt. Man glaubte, daß bie Seele fich mit bem Leibe wieder vereinigen werbe, und biefer Ilbergengung entsprang die Gitte bes Ginbalfamierens ber Leichname; benn auch bie Leiber ber Urmen (nicht nur, wie öfter angenommen wurde, die der Bornehmen) wurden einbalfamiert, freilich in fehr einfacher Beife. Die abgeschiedene Seele hieß Ka, das bem Worte "Genius" ober "Geift" entspricht 118. In bem Grabe murde eine Statue des Verftorbenen aufgeftellt, aber nicht eine ihr, sondern bem Ka galten die Opfer und Gebete, die man dort barbrachte 119. Das regelmäßige Gebet fur die Berstorbenen hieß das Suten-hotep-ta. Dies Gebet wurde fur jo pflicht= maßig und wichtig gehalten, baß 3. B. Ramfes II., als er fur feinen verstorbenen Bater, den Pharao Seti I., die Totenopfer und Gebete stiftete, in der Inschrift in Abydos bemerkt, daß ihm das mit langem Dafein vergolten werden wurde 120; in zahllofen Graber-Inschriften werden bie Vorübergebenden aufgefordert, daß sie, "wenn sie begehren, gesegnet gu fein und einst zu ben Geligen zu gelangen, bas Gebet fur ben Berftorbenen beten" mögen 121.

Die Lehren über das Schicksal bes Menschen nach dem Tode sind in dem sogenannten Totenbuche enthalten, von dem man ein Exemplar mit dem Verstorbenen ins Grab legte. Es wäre nun sehr einfach, aus diesem Buche die darin niedergelegten Anschauungen zu entnehmen. Indessen - das ist sehr schwer. Schon der gelehrte Herausgeber desselben, Lepsius, bemerkt, daß wir es hier nicht mit einem einheitlich abgefaßten Gesamt-

werke zu thun haben, sonbern, daß dasselbe in verschiedenen Zeiten entstand. Der Turiner Coder, der jener Ausgabe des Lepsius zu Grunde liegt, stammt sicher aus keiner frühern Zeit, als der der XXVI. Dynastie. Der erste Teil ist der älteste Kern, an dem die späteren Zahrhunderte weiterarbeiteten <sup>122</sup>. Dazu kommt, daß das Totenbuch durchaus mythologisch und es für uns zum Teil unmöglich ist, die Anspielungen aus meist verslorenen Wythen zu verstehen, und endlich ist der Text sehr verdorden <sup>123</sup>. Zur Erklärung ist aber dem Totenbuche eine Abbildung des Gerichtes (Fig. 13), das über die im Jenseits anlangende Seele abgehalten wird, beigefügt, die uns in folgender Weise belehrt:



Fig. 13. Totengericht. (Bignette bes ägyptischen Totenbuches.)

Gleich nach ber Beisetzung ber Mumie tritt ber Geist in die Unterwelt, um vor Osiris-Ra das Gericht zu bestehen. Der Gott erscheint als gerechter Richter, daher mit dem Symbol der Gerechtigkeit abgebildet. Es giebt eine lohnende und strasende Gerechtigkeit, daher ist die anwesende Göttin der Gerechtigkeit, Ma, doppelt dargestellt <sup>121</sup>. Auf der Wage der Gerechtigkeit wird das Herz des Berstorbenen gewogen: der Sitz der guten und bösen Gedanken, der guten und bösen Gedanken, der guten und bösen Gedanken, der guten und bösen Gericht wird über 42 Todssünden abgehalten, wegen welchen der Verstorbene sich zu rechtsertigen hat, daher die 42 Richter des Vildes. Der Gott aber ersicheint nicht nur als gerechter, sondern auch als weiser Richter, dessentstert

wird: daher vor der Wage das Bild der ibisköpfigen Toth, der Göttin der Weisheit <sup>123</sup>. Hat nun der Verstorbene das Gericht bestanden, ist das Herz nicht zu leicht besunden, so wandert der Geist durch die Reiche des Jenseits zu Ra, in dessen Anschauung seine Verklärung und damit sein Endziel erreicht sind <sup>126</sup>; die Seele des Ungerechten aber wird der Strase, "dem Fresser der Unterwelt Harpechrot" übergeben <sup>127</sup>.

Die Thätigkeit im Zenseits stellt das Totenbuch so dar daß der Selige die Beschäftigung seines Lebens sortsetzt, und es ist, wie bereits bemerkt, bezeichnend für die gewerdsseisige und ackerdautreibende Bevölkerung des Nilkhals, daß Pslügen, Graben, Säen, Ernten u. s. w. zu den Dingen gerechnet werden, welche des künstigen Lebens Sesigkeit erhöhen <sup>125</sup>. Dem freien Willen des Ka ist es anheimgegeben, in jeder beliebigen Gestalt im Weltall umherzuschweisen, aber es ist nicht wahr, daß die Agypter an eine Seelenwanderung glaubten. Diese Annahme beruht aus einer Verwechselung jener erwähnten sreiwilligen Annahme von Leibern von Lieren und Pflanzen <sup>129</sup> zum Zweck des Ausenthaltes hienieden mit der Seelenwanderung der Pythagoräer, die den Charafter zwangsweiser Sühne trug. Möglicherweise aber haben wir es bei diesen Wanderungen des Totenbuches, wie Maspero bemerkt <sup>130</sup>, gar nicht mit solchen in wirkliche Tiere und Pflanzen zu thun, sondern letztere symbolisieren nur die Gottheit in ihren Bollkommenheiten, und so ist an diesen Stellen nur, von der Aussellen



Fig. 14. Der Feuerfee ober Reinigungsort im Jenjeits.

nahme der Seele zu Gott, als dem Inbegriffe aller Vollkommenheiten, die Rede. Übrisgens wird die Seele des Gerechten von leichten Sünden durch ein Feuer (Fig. 14) gereinigt, das vier Genien mit Affenköpfen bewachen, und tritt dann erst in die selige Ewigkeit ein 131. Daß die

Seele wieder mit ihrem Leibe vereint werben wird, ist Lehre bes Totensbuches 132; ber Leib nimmt mit der Seele an der Seligkeit, das ist die Gegenwart und Anschauung Gottes, teil 133.

Aber, wie gesagt, nur die Seelen, die das Gericht bestanden haben, kommen zu Gott; die Bösen aber "können nicht in die Wohnungen der seligen Toten eingehen", sondern versallen dem Wesen, "dessen Angesicht das eines Hundes ist, der sich von den Versluchten nährt, die Herzen derselben verschlingt und von Leichen lebt" <sup>131</sup>, und werden endlich versnichtet <sup>135</sup>.

#### b. Sittenlebre.

So verschieben auch die Ansichten der Gelehrten über die Glaubenslehre der alten Agypter sein mögen, bezüglich der Sittenlehre sind alle darin einig, daß dieselbe eine überaus reine und edle ist.

Die Grundlage der ägyptischen Moral ist der Gehorsam im weitesten Sinne als Gehorsam gegen Gott, gegen die Eltern und gegen die Obrigfeit. "Der Sohn wird glücklich werden burch feinen Gehorsam: so wird er die göttliche Gunst ersahren" — ist schon ein Moralgrundsatz zur Zeit der V. Dynastie (also ca. drei Jahrtausende v. Chr.) 136. Und noch zur Zeit des Herodot waren unter den Griechen nur die Lacedamonier mit den Nanptern in Bezug auf Achtung der Jugend por dem Alter zu pergleichen. Der Gehorsam gegen Gott galt für so wichtig, baß bafür Die Religion nicht nur ewigen, sondern auch zeitlichen Lohn verhieß. "Wenn jemand," heift es in der Tempel-Inschrift von Abndos 197, "nach dem Willen Gottes handelt, so wird ihm lange Lebensdauer dafür verlieben." Aber auch die Liebe zu ben Eltern wird entschieden betont. Wie herrlich z. B. ift die Mahnung des Ani 138: "Du wurdest in die Schule geschickt, und mahrend du die Buchstaben kennen lerntest, kam beine Mutter vünktlich zu beinem Lehrer, um dir Brot und Trank aus ihrem Hause gu bringen. Run haft bu das Mannesalter erreicht, bift vermählt und Berr beines eigenen Saufes, aber vergißt nie die muhfame Arbeit, die beine Mutter um dich gehabt, noch die heilsame Sorge, die sie dir widmete. Sei bedacht, daß fie nicht Urfache habe, über bich zu klagen, auf daß fie nicht ihre Hände zu Gott erhebe und er auf ihr Gebet achte." Diese Liebe zu ben Eltern foll über bas Grab hinaus bauern, und anch für fie gab es einen zeitlichen Lohn und zwar benselben, ben auch ber Defalog verheift : ein langes Leben. In der Grabschrift Ramses' II. auf seinen Bater Seti verspricht iener ibm: "Du wirst geehrt werden von einem auten Sohne, ber gebenkt feines Baters", und ber Gott verheift ihm bafur "lange Lebensbauer" 139.

Im übrigen wird besonders der Ton auf Verehrung der Gottheit durch Opfer, Gebet und religiöse Festseiern gelegt, und in der That zeigt sich, wie wir später sehen werden, kein Volk so sehr von Religiosität durchsdrungen, wie das ägyptische. Dann aber erscheint als wichtigste Pflicht die Rächstenliebe. Diese Pflicht sindet ihren vollendetsten Ausdruck im 125. Kapitel des Totenbuches, in dem wir das älteste bekannte Sittengesehduch der Welt besitzen. Hier hat sich die Seele im Gerichte in solgender Beise zu rechtsertigen: daß sie keinen Menschen betrogen, keinen Diebstahl begangen, kein falsches Zeugnis gegeben, den Knecht nicht bei seinem Herrn verleumdet hat; ferner, daß sie keine Witwe bedrückt, keinen Arbeiter mit Arbeiten überbürdet, nicht dem Sängling die Milch entzogen,

nicht Sunger und Leid über bie Menichen gebracht, niemanden getötet habe: ferner, ban fie nicht trage gewesen, nicht Gott, ben Ronig ober bie Eftern geläftert, nicht gelogen, noch geprahlt und eitles Geschmätz geliebt habe, daß sie nicht in Sunden gegen die Reuichheit gelebt . . .; endlich muß die Seele erklaren konnen, daß fie Bungernde gespeist, ben Duritigen getränft, ben Nackten befleibet, ben Gottern geopfert und fur bie Berftorbenen Totenovier und Gebete bargebracht habe 140. Man wird, wenn man bieje Moral-Borichriften lieft, an ben Dekalog erinnert; ja, in einzelnen Sittenlehren meht etwas von dem Geiste ber Lehre Chrifti. Man wird mir barin beistimmen, wenn man 3. B. folgende Mahnungen aus ber uralten Zeit ber V. Dynastie, also brei Jahrtausende v. Chr., liest: "Wenn bu groß geworben, nachbem bu niedrig gewesen, und bir Schate gesammelt haft nach bem Glende, und bu fo ber Vornehmite in der Stadt geworden und die Leute dich fennen ob beines Aberfluffes, jo lan bein Berg fich nicht verhärten ob beines Reichtums, benn ber Urheber alles beffen ift Gott. Berachte baber nicht beinen Rächsten, ber ba ift, mas bu felber einst warit, sondern behandle ihn als beinesaleichen." 141 . In den Ratichlägen bes Uni beißt es: "Ik nicht bein Brot in Gegenwart eines andern, ohne auch ihm davon zu reichen. Hat man je erlebt, daß es nicht Reiche und Urme gegeben hatte? Aber ber, welcher bruderlich handelt, wird ftets fein Brot haben." Der bemotische Lapprus bes Loupre enthält u. a. folgende Regeln: "Behandle nie einen Niedrigstehenden ichlecht! . . . Rette nie bein Leben auf Rosten bes Lebens beines Rachsten . . . " und : "Berbirb nicht beines Nächsten Herz, wenn es rein ift!" 142 Und wie an bas Bolf, jo wendet fich die Religion mit ihren Moralvorschriften in gleich ent= ichiebener Beise an ben König, ben Pharao: "Nie habe ich ben Armen bedrückt," jo rechtfertigt fich ber Stammvater ber XII. Dynaftie, "und nie die Witwen . . . Niemand blieb hungrig ober war unglücklich zu meiner Beit . . . Richt zog ich ben Großen bem Geringen por." 143

Bemerkenswert sind auch die Anforderungen, die an die Friedfertigkeit der Menschen gemacht wurden: "Der Friede war in den Aussprüchen seines Mundes", gilt als hohes Lob für einen Toten <sup>144</sup>. Zu den Katsichlägen des Ani gehört: "Sprich in sanster Weise zu dem, der roh zu dir geredet hat! das hilft, ihn zu beruhigen ..." und dann giedt er solgende vortrefsliche Mahnung: "Habe in deinem Hause nicht acht auf das, was ein anderer thut. Wenn dein Auge es gesehen, so sprich nicht davon, und dulde auch nicht, das ein anderer es draußen erzählt ... Was man ausgeplandert hat, das macht schnell die Nunde ... Hüte dich vor seder Gelegenheit, mit deinen Worten semanden wehe zu thun ... Enthülle aber auch deine Gedanken nicht einem Menschen, der eine böse Zunge hat ... Um Unglück eines Menschen trägt seine Zunge die Schuld!" <sup>145</sup> Nicht nur leibliche, auch geistige Werke der Nächstenliebe kannte und verlangte

die Religion. Als solche werden genannt: "Unwissende lehren" 146, ja sogar "Witwen und Waisen trösten". Als wichtiges leibliches Werk der Nächstenliebe gilt auch das "Begraben der Toten" 147. Überhaupt — Ehrzurcht vor Gott, Achtung vor der Obrigkeit und werkthätige Nächstenliebe sind Pslichten für jeden; darin besteht die Tugend, und die allein macht glücklich hienieden und selig im Zenseits. Wie schön heißt es im sogenamnten Liede des Harfners im Grabe Ramses III.: "Sei eingedenk des Tages, wo du hinfährst zum Lande des Jenseits! Nicht kehrt einer von da zurück. Es nüget dann nur . . . daß du bist gerecht . . . und verabschenest jede Übertretung. Wer die Gerechtigkeit liebt, wird glücklich sein. Denn droben entrinnt selbst der nicht, (der wehrhaft ist) . . . schuße los muß er den Verderber ertragen. Darum nimm immer zu an Tugend, wie sich's gebührt . . . liebe die Wahrheit , dann segnet Jis alle Gaben, die dir Gott versieh."

Wir staunen mit Recht über solche Reinheit und Erhabenheit der ägnptischen Moral. Nebenbei bemerkt: wie fann man nur versuchen, einen pantheiftischen Charafter ber Religion zu vindizieren, die eine folche Moral lehrt! Solange diese reine, erhabene Moral herrschte und gelehrt wurde, war diese Religion entschieden nicht pantheistisch — bas ift sicher. — Wir unterschreiben gerne bas Urteil Lenormants, bag "bie Moral bes ägyp= tischen Totenbuchs die aller anderen Bolfer des Altertums übertrifft" 149. Wenn aber Brugich sich zu ber Behanptung versteigt, daß "biese Moral in keiner Beise ber driftlichen nachsteht" 150, so muffen wir entschieden gegen biefen Sat protestieren, ber nur beweift, bag ein verbienstvoller Nanptologe nicht eben ein gründlicher Kenner bes Christentums zu fein braucht. Sonst mußte er wiffen, daß die Moral des letztern nicht nur höher, sondern sogar unendlich höher als die aller vor= und außerchrift= lichen Religionen steht, und das deshalb, weil sie unendlich höhere Unforderungen an das fittliche Leben ftellt. Denn das Chriftentum verlangt nicht nur, daß man Mord, Diebstahl, Ghebruch, Lüge u. f. w. meidet, sondern es stempelt sogar jedes ftrafliche Begehren, jedes innere, über= legte Wollen als Sunde. Das Chriftentum verlangt nicht nur, daß wir im allgemeinen den Rächsten lieben, fondern daß wir fogar die Reinde lieben follen, und zwar nicht nur fo, daß wir ihnen nicht schaden und keine Rache ausüben, nein, wir sollen ihnen mit Wohlthaten ihre Beleidigungen vergelten und für sie beten, ba ber Nächste nicht nur unfer Mitmenfc, jondern unfer gleich berechtigter Bruber ift, und bag mir ihn als solchen behandeln sollen, und wäre er unser Feind, oder ein Thor, oder ein Aussätziger, ober ein Narr, ober ein Kretin. Und burch biese Forberungen erhebt sich das Christentum hoch über alle anderen Religionen und Sittenlehren, über die altägyptische und auch über die jüdische, und indem es burch biefelben alle eblen, sittlichen Forderungen anderer Religionen

sanktioniert und zur höchsten Vollkommenheit ausprägt, ergreift es, was teine andere Religion je vermochte, auch noch Besitz vom innern Mensichen, indem es Gedanken, Wollen und Begierden zügelt, durchdringt so den ganzen Menschen und bokumentiert dadurch seinen göttlichen Ursprung und Charakter und seine absolute und dauernde Bedeutung und Gültigkeit für die Menschen.

Diese Sittenlehre, wie wir sie aus den Quellen der besten Zeit kennen lernten, ist, wie bemerkt, in ihrer Reinheit und Erhabenheit ein nicht zu unterschätzender Beweiß für die reine und theistische Aussassung der Glaubenselehre. Erst als letztere, wie wir früher sahen, immer mehr versiel und einer naturalistischen oder pantheistischen Aussassung wich, da mußte auch in der Moral als Reslex davon sich eine materialistische Richtung geltend machen. Daß es eine solche in späterer Zeit gab, beweist die Inschrift auf dem Grabe der Gemahlin des Kasherenptah, in der sie aus dem Grabe so ihren Gatten anredet: "O mein Gemahl, höre nicht auf, zu essen und zu trinken und zu lieben und zu feiern! Fröne täglich deinen Bezgierden!... denn die hier in der Unterwelt schlasen, wachen nimmer auf... der Name des Gottes, der hier herrscht, heißt: Bollkommener Tod." <sup>151</sup> Als aber eine solche Richtung der Moral oder Unmoral herrschend wurde, so daß sie sich auf Grabsteinen breit machen durste, muß die ägyptische Reliaion ihrem Ende nahe gewesen sein.

### c. Anltus.

Die Ägypter bauten ihrer Gottheit Tempel. Ganz gewiß war das schon im alten Neiche der Fall. Freilich haben sich aus dieser Zeit keine Ruinen erhalten, was seinen Grund hauptsächlich in dem Umstande hat, daß die Städte Wemphis und Heliopolis, die ältesten Gentren des Kultus, zerstört sind. Aber wir wissen aus einer Inschrift 132, daß Pharao Chusu, der Erbauer der größten Pyramide, letztere neben einem Tempel erbaute und selbst einen Tempel errichtete, und serner wird vom Pharao Thutmes III. in einer andern Inschrift berichtet, daß er den Tempel von Denderah nach einem alten Plane "in alter Schrift aus der Zeit des Pharao Chusu" wiederherstellen ließ 153.

Sicherlich bestanden also schon zur Zeit des alten Reiches herrliche Tempel. Die Ruinen aber der Tempel des neuen Reiches, so großartig und schön, besonders die des herrlichen Wunderbaues von Karnak-Theben, "des größten und schönsten aller Räume der Erde, in denen der Mensch der Gottheit eine Wohnung bereitet hat", lassen noch heute die hohe Vorstellung ahnen, die jenes älteste Kulturvolk von der Gottheit hatte. "Hier sühlt der sinnende Mensch, mit welch erhabenen Gedanken vom Wesen der Gottheit erfüllt die alten Baumeister diese Räume zu Tempeln sich vors

bildeten, nicht nach der Maßgabe der Größe des Herrschers, wohl aber der Größe der Gottheit, die der Macht des erstern ja nur die Mittel lieh." "Geschaffen hat der König diesen Bau," sagt eine Inschrift im Tempel von Karnak <sup>154</sup>, "für den Herrn des Himmels: Ammon Ra. Der Tempel ist herrlich, wie des Himmels Firmament, und zu ewiger Dauer auszegeführt."

Von der Architektur jener Tempel wird später die Rede sein, wenn wir von der Kunst handeln. Hier ist von denselben nur als Stätten des Kultus die Rede. Die Einrichtung derselben erkennen wir noch deutlich aus dem völlig erhaltenen Tempel von Ebsu (Fig. 15). Danach waren



Rig. 15. Der Tempel von Gbfu.

bieselben so eingerichtet, daß sie durch immer niedriger werdende Räume den Ernst und die Andacht des Beters sammeln sollten. Weit, hoch und mächtig öffneten sich die Pforten (Pylone); ein weiter Hof nahm die Beter auf. "Die Seitenwände näherten, die Höfe senkten, der Boden hob sich, alles strebte nach Einem Ziele. So ging man weiter in die bedeckten Räume, wo man, der Zerstreuung auch des Himmels entzogen, von dem Ernst der Bildwerke eng umgeben war; immer enger umschlossen die Wände ringsum den Beter bis zu der letzten Kammer, in die nur der priesterliche Fuß treten durste, dem einsamen Gemach, das in schönem Tabernatel hinter goldenen Gitterthüren das Bild des Gottes umschloß." Aber auch dem

Bolfe wurde hie und da ber Anblick bes Gottesbildes gestattet, wenn es nämlich in feierlicher Prozession öffentlich umhergetragen wurde.

Die Ausschmuckung der Tempel mit Bildnissen und Kostbarkeiten muß überaus reich und glänzend gewesen sein, und wir können uns heute, wo die erhaltenen Bildnisse ihres harmonischen Farbenschmuckes und die Räume ihrer. Schmuckgegenstände und gottesdienstlichen Behälter, Opferstische, Rauchgefäße n. s. w. beraubt sind, wohl schwerlich einen Begriff bilden von dem herrlichen Eindruck, den das Innere eines solchen Tempels auf den Eintretenden machte. Noch in ptolemäischer Zeit erkennt man den staunenswerten Fleiß, die Sucht dieses Volkes, die Tempelwände bis zu den kleinsten Winkeln hin mit dekorativen Bildern und Schriften zu schmücken.

Das Symbol bes Gottes in Anu (On), das in der heiligen Kammer stand, hieß der Benben und war ein griechisches Pyramidion, die Spike eines Obelisken, aus Gold <sup>135</sup>, und so das Symbol des Gottes Ra, den man unter dem Bilde der Sonne sich vorzustellen gewohnt war. In den Hösen des Tempels und um benselben umher stand eine ganze Menge von Obelisken mit goldener Spike, daher der Ort auch Anu (= Obelisk) hieß. Diese Obelisken waren Darstellungen der Sonnenstrahlen und als solche Symbole des Gottes Ra. Im Tempel zu Memphis war bekanntslich der Apissetier des Gottes Syndol <sup>136</sup>.

Pharao Thutmes III. schenfte dem Tempel zu Karnak eine prachtvolle Harse mit Silber und Gold ausgelegt und mit Caphiren, Smaragben und anderen Gelsteinen besetzt, Obelisken von Gold und Silber, Thüren von Afazienholz mit Goldblech überzogen, und eine Menge silberner und goldener Geräte <sup>157</sup>.

Noch zur Zeit Diodors von Sizilien glänzten die Wände der ägyptischen Tempel von Gold, Silber und kostbaren Steinen, von äthiopischen und indischen Edelsteinen, und die Blenden waren mit reichen Vorhängen versehen. Ja Clemens von Alexandrien noch berichtet 158, daß die ägyptischen Tempel von Silber und Gold leuchteten und von buntschillernden Steinchen glänzten, und daß das Innere mit goldburchwirkten Teppichen und Vorhängen geschmückt war.

In diesen Tempeln versahen die Priester den Dienst. Sie waren an sehr viele Vorschriften gebunden; so dursten sie gewisse Speisen nicht eisen: kein Schweinesseisch, keine Fische, Bohnen, Erdsen, Linsen, Zwiedeln und Knoblauch; sie hatten sehr viele Fasttage zu beobachten und mußten zweimal am Tage und ebenso oft in der Nacht Waschungen mit kaltem Wasser vornehmen. Die Tracht der Priester höhern Nanges bestand in Kleidern aus weißem Linnen und Papprussandalen; ihr Abzeichen war ein über der Schulter herabhängendes Leopardensell (Fig. 16). Der Titel der höchsten Priester war Nutri hon, d. i. Prophet, der der zweiten Rangklasse: Nutri atef,

d. i. göttlicher Bater, und der dritten: Nutri ab, d. i. Reiniger. Die Priester des untersten Ranges nannte man: Nutri meri; von den Kirchendienern waren einige Weihrauchträger, andere Musiker oder Sänger u. s. w. Im alten Reiche gab es auch Prophetinnen, die Nutri hont; aber seit der Zeit der XII. Dynastie werden solche nicht mehr erwähnt. Dagegen gab es noch Tempelsängerinnen, Kemat, und die Gattinnen und Schwestern der Priester hießen Nutri hemt, d. i. Gemahlin des Gottes.

Was den Gottesdienst im Innern betraf, so wissen wir, daß man Opser von Tieren und Früchten im Tempel darbrachte. Im großen Perisstyl, dem offenen Vorhose, blieb das Volk und betete; die niederen Priester aber und Eingeweihten weilten im sogenannten Hypostyl, dem auf jenen solgenden bedeckten Säulensaale, und sangen hier ihre Hymnen. Hier ordenete sich bei seierlichen Gelegenheiten auch der Festzug, in dem das Vild



Fig. 16. Opferpriefter.

bes Gottes zum heiligen See, ber bei jedem Tempel war, ober zum Nile getragen und auf diesem in vergoldeter Barke umhergefahren wurde <sup>159</sup>. Die heilige Cella mit dem Bilbe des Gottes betrat nur der Pharao oder in seiner Abwesenheit der Oberpriester und betete und opferte hier.

Es ist wahr: die Tempel waren von den Pharaonen erbaut, nicht vom Volke. Daher gelten auch die Skulpturen und Bildnisse an den Wänden der Verherrlichung der erbauenden Pharaonen: ihre Siegeszüge und Thaten, ihre Opfer an die Gottheit werden dargestellt. Es wäre aber dennoch unrichtig, zu glauben, daß diese Tempel nur Königsbethäuser ge-

wesen und nichts weiter <sup>160</sup>. Denn stets schloß sich die Andachtsübung der Gläubigen an die Festlichkeiten und Feiern im Tempel an. Im Peristyl harrte, wie wir wissen, das Bolk und verrichtete seine Gebete, und an Prozessionen teilzunehmen galt als eine fromme Handlung, deren man sich dem Gotte gegenüber rühmte <sup>161</sup>. Ebenso galten Wallfahrten zu den berühmteren Tempeln und Gottesbildern als Bethätigung frommer Gesinnung. Bei solchen Prozessionen wurde ein großer Pomp entsaltet. Fahnen, heilige Laden und Barken, vor allem aber das kostbare Symbol des Gottes unter prächtigem Baldachin wurden umhergetragen.

Wir bemerken noch, daß auch in den Grabtempeln und in den sogenannten Mastabas, den Borkammern der Gräber, Opfer dargebracht und Gebete verrichtet wurden, für die besondere Priester, die Karhedi, angestellt waren, und daß, wie wir aus erhaltenen Berzeichnissen von Geschenken au die Tempel, unter denen auch Musikinstrumente vorkom-



Beilige Barke.



men, ersehen, die großen religiösen Feierlichkeiten mit Musik begleitet

Schlieklich fei noch ermahnt, wie nach Berodot die Opfer im Tempel und in ben Gräbern bargebracht wurden. Cobald bas Tier zum Tempel gebracht mar, murbe hier Fener angezundet. Es folgte nun erft eine Weinlibation bann eine Anrufung bes Gottes. Cobann murbe bas Opfertier getotet. Der Ropf begfelben murbe abgeschnitten und ber Briefter fprach über benjelben bas Opfergebet folgenden Inhaltes: "Wenn ein Unglud auf ben, ber bies Opfer barbringt, tommen foll, ober vielleicht auf bas gange Land, jo fei bies ilbel auf ben Ropf biefes Tieres abgewendet, auf ben es fallen moge!" Misbann murbe ber Kopf in ben Flug geworfen, ber Körver aber bes Tieres mit Früchten und aromatischen Effengen angefüllt, bann mit DI begoffen und verbrannt. Die Briefter mußten fich burch Saften gum Opferdienste vorbereitet, b. h. sich eine Zeit von 7-40 Tagen aller animalischen Nahrung enthalten haben, und mahrend des Berbrennens des Opfers mußten fie fich mit Geißeln ichlagen. Nach Beendigung biefes Brandopfers feierten fie bann ein Festmahl, bei bem bie vom Tiere abgeschnittenen Teile, bie Beine, ber Schwang, ber Sals und bie Schultern, gegeffen murben.

# 3. Die Pharaonen, ihre Regierung, Verwaltung und Geschichte.

a. Das Umt bes Pharao. Regierung und Berwaltung bes Landes.

Die älteste Regierungsform ber Geschichte ist die Monarchie, und ber älteste Monarchentitel, den wir schon als Kinder aus der Heiligen Schrift fennen lernten, lautet: Pharao, ein Wort, das "König des großen Hauses" bedeutet.

Der Pharao erscheint als irbischer Repräsentant bes höchsten Gottes, mit dem er daher auch den Titel: "Herr von Ober- und Unterägypten" teilt; ja er heißt geradezu "Ebenbild des Ra unter den Lebenden" <sup>162</sup>. Ganz gewiß nahm die Verehrung des Volkes gegen den übermächtigen Pharao im Lause der Zeit so zu, daß man sich nicht wundern darf, öster in Inschriften ihm Attribute beigelegt zu sinden, die ihn selbst als göttlich erscheinen lassen. Daß aber nicht wirklich seine Göttlichkeit ein Vogma des Glaubens war, beweist allein schon der Umstand, daß wir in Tempelbildern die Pharaonen in demütigster Stellung der Anbetung vor den Göttern dargestellt sinden.

Die königliche Weihe erhielt ber Pharao im Tempel, und zwar war es in alter Zeit Brauch, daß diese Geremonie im "großen Hause des Gottes zu Anu" (Heliopolis) stattsand <sup>163</sup>. Die Feier ging in folgender Weise vor sich: Beim Nahen des Herrschers begrüßten ihn die Vorsteher des

4\*

Tempels mit ehrerbietigem Gruße. Der Vorsänger las ein Gebet "vom Fernhalten alles Unheils vom Könige". Dann legte der König die Binde an und läuterte sich mit Wasser und Weihrauch. Nun empfing er die Blumengewinde der heiligen Benben-Kammer und trat allein in diese hineein, um das Bild des Gottes zu verehren. Nachdem er die Kammer wieder verlassen, empfing er die erste Huldigung. Alle warfen sich auf den Boden, den sie füßten; nur besonders Bevorzugte durften des Pharao Kniee küssen. Dabei begrüßte man ihn mit dem Zuruse: "Immerdar Wehrer! möge nie Ungemach leiden . . . der Freund der Stadt On!" Sein Titel ist sortan: "Herr der Diademe", "König von Ober- und Unterägypten", "König der schwarzen und roten Erde" (d. i. des Killandes und des Wüssenbodens Ügyptens), "Herr der beiden Welten"; die Anrede: "Seine Heiligkeit". Insignien der Kharaonen sind die Uräusschlange als Symbol der könig-



Rig. 17. Ropfichnud ber Pharaonengattin.

lichen Würde; sie sindet sich auch am Kopfschmucke der Königin (Fig. 17); serner der Sonnendiskus, den er als Vertreter des höchsten Gottes trug. In seiner Würde als Hoherpriester trägt der Pharao zwei Federn, und sein Bilderscheint mit der Figur einer Göttin, die schützend ihre Flügel über ihm öffnet. Sin Emblem des Pharao ist ferner der Sphinx, ein anderes der Löwe. Beide sinden sich auch auf den Kriegsstandarten. Die Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses

tragen als Abzeichen die Seitenflechte, die auch der Pharao in Form eines geschweiften Stierhornes auf den Bildern trägt. Vor der Zeit der V. Dysnastie haben die Pharaonen nur Eine Cartouche (Namensschild), nach dersselben aber stets zwei.

Wie der Pharao bei den Priestern im Tempel seine Jugend verlebt und seine Erziehung genossen hatte <sup>164</sup>, so bleibt er auch als Herrscher gewissermaßen abhängig von ihnen <sup>165</sup>. Bebenkt man, daß die Priester zugleich die Gelehrten waren, so begreift es sich, daß dies Verhältnis das Ansehen des Pharao beim Volke nur erhöhen konnte. Gerade dies Gefühl der Abhängigkeit von der Gottheit und von den das Wissen repräsentierens den Dienern derselben, das gleiche Vertrauen auf die Gottheit, die gleiche Furcht oder Hossung auf Strafe oder Lohn im Jenseits — alles dies schlang ein seites Vand um König und Volk, um hoch und niedrig, um Gebietende und Gehorchende, und führte schon frühe zu geordneten öffents

lichen Einrichtungen, zu festen Staats- und Nechtsverhältnissen, durch welche die alten Nilthalbewohner so vorteilhaft sich auszeichneten und die sie bestähigten, auf dem Schauplatze der Weltgeschichte in ebenso würdiger als glänzender Weise unter den Kulturvölkern des Altertums den Reigen zu eröffnen 166.

Es war aber ein Zeichen des Verfalles des Pharaonenreiches und der altägyptischen Religion zugleich, als zur Zeit Ramses' IX. der Oberpriester des Ra einen bestimmenden, erdrückenden Einfluß auf den Herrscher außühte 167

Der Pharao hatte seine Wohnung im Palaste, ber vielleicht in ältester Zeit mit dem Tempel in Verbindung stand, zur Zeit des "neuen Reiches" aber sicher bereits ein selbständiges Gebäude war <sup>168</sup>. Glänzend war der Hossistant. Als Beamte erscheinen: der Hospiverwalter, die Gelehrten und Priester, der Speicherausseher, der Schatzmeister, die Baubeamten, Arzte und sonstige Amtsleute.

Der Pharao erscheint überall als oberster Kriegsherr und ist Quelle alles Rechtes und aller Gesetze. An sein Handeln wurde übrigens, wie wir im vorigen Abschnitte saben, der höchste Mahstab der Moral angelegt.

Starb der Pharao, so erhielt er eine besondere Grabstätte, in älterer Zeit eine Pyramide, später, nach der Zeit der Hytsos, ein Felsengrab 169. Diese Königsgräber wurden allezeit in hohen Ehren gehalten 170. Berurteilte aber die Volksmeinung die Regierungsthaten des Pharao, so sinden wir wohl, daß man seine Grabstätte zerstörte oder seinen Namen in dersselben ausmerzte.

Der Thron bes Pharao war erblich. Fehlte es an männlichen Erben, so erbten die Töchter, die dann entweder selbst regierten oder durch Heirat eines Gelen ein neues Geschlecht thronfähig machten <sup>171</sup>. Dieses weibliche Erbsolgegesetz war sehr alt <sup>172</sup>. Übrigens war es eine eigentümliche Sitte, daß der Pharao gegen Ende seiner Negierung seinen Sohn als Mitregenten auf den Thron berief.

Zum Zwecke ber Regierung und Verwaltung war das ganze Land in zwei Teile geteilt, in Obers und Unterägypten, und jeder dieser Teile zersiel in Gaue (sep oder tasch, griechisch vópol) oder Romen. Auch diese Einteilung ist uralt <sup>173</sup>. Solcher Gaue gab, es in Oberägypten 22, in Unterägypten 20 <sup>174</sup>. Der Gau war wieder in Distrikte geteilt, hatte seine eigene Verwaltung und stand unter einem Gaussursten. Diese und die Hosbeamten bildeten den Adel des Landes. Die Ernennung der Gaussürsten war Sache des Pharao. Dann aber war diese Würde erblich, jedoch so, daß sie nicht auf den Sohn, sondern auf den ältesten Enkel überging.

So hervorragend übrigens ber Abel war, so finden wir boch bereits in ber altesten Zeit die bemerkenswerte Erscheinung, daß neben dem Abel

ber Geburt auch persönliche Tüchtigkeit zu hohen Amtern und zu großen Auszeichnungen berechtigte. Der berühmte Ti, der königliche Hosverwalter und "Schreiber" zur Zeit der memphitischen Dynastie, war nach De Rougé niederer Herkunft und erhielt des Pharao Tochter zur Gattin. Dieselbe Auszeichnung wurde einem berühmten Baumeister der IV. Dynastie zu teil. Der Pharao Usurtasen II. stellt es geradezu als Maxime seiner Regierung auf, daß "dem, der sich hervorthat unter seinen Leibeigenen, offen stand jede Stellung und alle Ehre, wie es Brauches ist" 175.

Die Berwaltung bes Gaues war vielseitig. Wir erfahren aus ben Urkunden, daß die Gaugrenzen festgestellt, das Nilwasser zur Zeit der Schwelle eingebämmt, die Steuern geregelt wurden u. a. Ferner mußte



Fig. 18. Schreiber, bie Abgaben verzeichnend.

jeber Agypter ber Polizei ben Nachweis liefern, daß und wie er Subsiftenzmittel besitze.

Zur Handhabung der Gerechtigkeitspflege gab es einen höchsten Gerichtshof, "das Gericht der Dreißiger", das aus den Priestern und Gelehrten zusammengesetzt wurde und dessen Präsident als Amtszeichen eine goldene Kette trug <sup>176</sup>. Minder wichtige Fälle entschied in jedem Gan der Ganrichter, Nomarch. Der Pharao war nur bei politischen Vergehen die höchste Instanz, z. B. bei Verschwörung gegen ihn und bei Hochverrat. Außerdem gab es Oberausseher (Minister) für Bauten und öfsentliche Arbeiten. Mehrere dieser Unter waren oft in Einer Hand vereinigt; so war zur Zeit des Pharao Usurtasen I. ein Menhuhotep Nechtsgelehrter, Minister für öfsentliche Arbeiten, Nichter und Oberbaumeister <sup>177</sup>. Übrigens lag die Verleihung auch dieser Inter in der Hand des Pharao <sup>178</sup>. Was das Stenerwesen der Pharaonen betrifft, so sind wir gewohnt, uns den Stenerbruck möglichst schlimm vorzustellen. Indes scheint es doch nicht so arg gewesen zu sein. Die Priester und später auch die Krieger hatten stenersreies Eigentum. Die übrigen zahlten se ein Fünstel des Bodensertrags an den Pharao, waren dafür aber auch sicher vor besonderen Steneranslagen. Wir werden später eingehender davon reden. Auch Handwerke waren besteuert, und außerdem gab es noch eine Kriegssteuer. Trotz alledem war, wie gesagt, die Steuer nicht übermäßig drückend. Wir kennen sogar ein Beispiel, daß das Volk freiwillig mehr Steuern zahlte, als die Tare betrug. Das geschah unter Pharao Amenhotep II. 179 — ein Kall, der doch wohl in unseren Tagen schwerlich Nachahmung fände.

Die Steuern, die in natura gezahlt wurden (Fig. 18), da man keine Münzen hatte, waren aber nicht nur für den Pharao und für die Verwaltung des Landes, sondern auch für die Tempel und den Gottesdienst bestimmt <sup>180</sup>. Nach allem Gesagten gab es also in der Verwaltung des Pharaonenlandes drei Zweige: Krieg, öffentliche Arbeiten und Steuern.

Bezüglich ber Gesetze, nach benen man in Altägnpten regierte, berichtet und Diodor von Sigilien, bag ber Meineid und ber Mord mit bem Tobe beftraft murben. Tötete ein Kind seine Eltern, fo murbe es lebendig verbrannt; Eltern, die ihr Rind toteten, mußten die Leiche brei Tage und brei Nächte öffentlich in ben Urmen halten. — Aber auch ber Mord eines Sklaven wurde mit bem Tobe bestraft. Den Deserteur traf Entziehung ber burgerlichen Ehre 164. Dem falichen Zeugen bei Gericht wurden Rase und Ohren, bem Spione bie Zunge abgeschnitten. Der Rlager, ber feine Unklage nicht beweisen konnte, wurde mit berfelben Strafe belegt, die er dem Angeklagten zugebacht hatte. Berichwörer gegen bas Leben bes Pharao mußten sich eigenhändig toten; Chebruch murbe beim Mann mit 1000 Stockhieben, bei ber Frau burch Abschneiben ber Rafe, Notzucht mit Mutilation geahndet 182. Auf Diebstahl ftand Baftonnabe. Überhaupt gehörten Stockhiebe ebenso wie Gefängnis zu ben Kriminalftrafen und murben auch bei Frauen angewandt. Die Todesftrafe beftand entweder in Enthauptung ober in Hängen. Eine zum Tobe verurteilte Frau, die die Geburt eines Kindes erwartete, wurde erst nach erfolgter Geburt bestraft, ein Gefet, bas bie Griechen von ben Agnptern annahmen. Mis Sanbelsgesetz galt, daß bie Binfen nie bas Rapital überschreiten burften, und bag nur bie Guter, nicht aber bie Berfon fur Schulben gu haften hatten. Das waren Gefete, benen fast ohne Ausnahme praftischer Wert, Weisheit und Gerechtigkeit nicht abzuerkennen find. Was endlich bas Beerwesen betrifft, so miffen wir, daß das altägyptische Beer aus Land= besitzern bestand, die zum Lohne fur eine breijahrige Dienstzeit je sechs Morgen pacht- und steuerfreies Land erhielten. Die Bestimmung biefes Beeres

war, Angriffe von außen guruckzuweisen. Diese Einrichtung genügte natürlich nicht mehr, als mit den aroken thebanischen Herrschern, einem Thutmes III. und Ramses II., sich eine großgrtige Eroberungspolitik entwickelte. Da machte sich bas Bedürfnis nach einem stehenden Seere geltend, denn bie militärischen Landbesitzer waren zu auswärtigen Kriegen unbrauchbar. Dies bamals geschaffene Seer mag etwa 400 000 Mann betragen haben, eine Bahl, Die im Berhaltniffe zur Gesamibevolkerung, Die 6-7 Millionen zählte, nicht sehr groß erscheint. Dazu kamen bann noch Mietstruppen. und zwar Libner, Griechen und phonizische Seefoldaten. Mietstruppen, fremde Soldner aab's allerdings ichon seit der Zeit der VI. Dunastie. aber bis zu den Tagen der XX. Onnaftie mußten fie in allem den ein= geborenen Solbaten nachstehen. Erst unter Amasis und feinen Nachfolgern wurde ber Schwerpunkt in biefe Mietstruppen, besonders die griechischen. verlegt, da sie disciplinierter und tapferer im Kampfe waren, als die ein= beimischen Solbaten. Dadurch murde ber Pharao wohl mächtiger nach außen, aber im Beimatlande um fo schwächer, ba Mistrauen und Giferfucht sich unter den Gingeborenen gegen die Fremden immer mehr geltend Außerdem mußte bieses fremde Solonerheer auf Koften bes machten. Landes unterhalten werden, und diese Ausgabe wurde, wie Serodot berichtet, allmählich fehr brückend. Nebenbei bemerkt, lag die Hauptstärke des ägyptischen Heeres in ben Bogenschützen und Kriegswagen. — Bei ber Bebeutung und Macht, mit ber bas Amt ber Pharaonen umtleibet er= icheint, ift es felbstverftanblich, bag bie Geschichte Agnptens fast gang in ber Geschichte ber Pharaonen aufgeht. Vor bem Pharao beuate fich alles: er erscheint wie ein höheres Wesen, wie dies das Loblied auf Thutmes I. beweist:

> Heil bir, König Ügyptens — Sonne bes Frembvolfs! Dein Name ist groß im Lanbe — gewaltig ist Deine Kraft — bu gütiger Herrscher! Sie macht zu Schanben die Bölfer. — Der Pharao (Leben, Heil, Gesundheit ihm!) ist eine lenchtende Sonne! 183

So sprach man vom Pharao in der besten Zeit. Vier Jahrhunderte später aber sind die Pharaonen bereits der Gegenstand elendester, verslogenster Schmeichelei. So heißt es von Namses IV. 184: "Ein Berg von Gold, erseuchtet er die Welt, gleichwie der Gott des Lichtstreises . . . Er verdoppelte das Königtum . . . der Nilgott öffnet seinen Mund bei seinem Namen. Seine Lebensdauer ist wie die der Sonne . . . Er war es, der das Volk zu dem machte, was es ist . . . er ist ihm wie der junge Mond . . ."

So sehr trat die Person des Pharao in den Vordergrund: wie gesagt, die Geschichte der Pharaonen ist die Geschichte Ügyptens. Wir geben im folgenden einen Überblick über dieselbe.

## b. Geichichte Aguptens unter ben Pharaonen.

11m 270 v. Chr. verfaßte Manetho, ein Briefter von Seliovolis, eine ägnytische Geschichte, zu welchem Zwecke ihm als Gelehrtem bie Archive des Reichs zur Verfügung standen. Bon bem Wenigen, bas uns von feiner Arbeit burch ben jubijden Geschichtschreiber Sosephus erhalten blieb, ist bas Wichtigste die sogenannte Konigsliste, die burch die neueren Forschungen in auffallender Weise bestätigt murbe. Bur Berftellung ber Reihe ber Pharaonen mußte die von Manetho gegebene Pharaonenlifte mit ber in Sakfara und einer andern, im Tempel von Abndos gefundenen, Diese Bergleichung lehrt, bag es in Nappten bis veralichen werden. zur Eroberung bestelben burch Merander ben Großen 31 Dynasticen gab. Schwierigkeiten gang besonderer Urt bereitet die Chronologie. Gin= mal wissen wir nicht, ob nicht mehrere ber Manethonischen Dynastieen gleichzeitig regierten, wie bas im Rilthale öfter porfam. Dann aber lant der eigentümliche Umstand, daß die Pharaonen oft noch bei Lebzeiten ihre Nachfolger zur Mitregierung beriefen 185 und wir niber ben Zeitpunkt dieser Berufung nicht unterrichtet sind, mahrend doch die Pharaonen von da an ihre Regierungsiahre gablen, an einer Feststellung ber Chronologie völlig verzweifeln. Daber erklaren fich bie großen Schwankungen, jo baß die Ansetung des Beginnes der ersten historischen Veriode Nanptens je nach ber Berechnungsweise ber Onnafticendauer verschieden ift. Die Aufzeichnungen ägnptischer Aftronomen reichen bis ins vierte Sahrtausend v. Chr. gurnet, und verhältnismäßig am besten gestützt ift nach Lepsius die Rahl 3892 v. Chr. als erftes hiftorisches Datum für die Zeit des Pharao Menes aus This (Abydos) in Oberägypten. Diefer Menes wird als erfter Pharao und als Gründer ber altesten Hauptstadt Memphis genannt. Bon ben erften brei Dynastieen wissen wir überaus wenig 186. Die IV. Dynastie aber ist die der großen Pyramidenerbauer Chufu, Chafra, Menkara, nach Brugich zwischen 3733 und 3600 v. Chr., und so sind benn mit Recht die Burgmiden von Gigeh die Marksteine der Weltgeschichte genannt worden. fie knupft in der That das erfte Glied der langen Rette bistorisch nach= weisbarer Menschenthaten, weltgeschichtlicher Ereigniffe an.

Mit der VI. Dynastie (um 3200) beginnen die Kämpse mit den Nachbarvölkern. Als erster kriegerischer Pharao erscheint Pepi (um 3233): er unterwirft Nubien, kämpst mit Glück gegen die Libyer und unterjocht die Bewohner der Sinai-Halbinsel.

Bisher war ber Mittelpunkt des politischen Lebens hauptsächlich Memphis gewesen, die Residenz der III. und IV., der VI. bis IX. Dynastie. Mit der XI. bis XV. Dynastie hebt sich Theben in Oberägypten und wird durch die XII. Dynastie Hauptstadt des Reichs. Die inneren Kämpse um die Herrschaft, die seit der VI. Dynastie sortgedauert, hören nun auf:

bie verschiedenen Provinzen, die sich während jener Zeit unabhängig gemacht, werden zum Gehorsam zurückgeführt. Fällt in die Zeit der VI. Dynastie die erste Blüte des Neichs, so bezeichnet die XII. Dynastie die zweite Glanzperiode: ihr gehören die mächtigen Pharaonen, ein Amenemhat I. und III., ein Usurtasen I., II., III. an. Eine gewaltige Bauthätigkeit im Janern schafft Niesenwerke, wie den sogenannten Mörisse und das "Läbyrinth" 187; durch eine großartige Eroberungspolitik werden die Nubier und Neger und die Sinai-Halbinsel unterworfen.

Aber selbst unter biesen mächtigen Pharaonen war das Gefüge ber einzelnen Gaue ein zum Teil noch sehr loses; Abydos und Memphis suchen Theben den Vorrang streitig zu machen. Schlimmer wird das zur Zeit der XIII. Dynastie.

Da brechen (um 2233 v. Chr.) frembe, semitische Einwanderer, Hyksos (Könige ber Araber) genannt, ein arabisches Schasus ober Beduinenvolk, ins Nilthal ein, reißen die Herrschaft an sich und regieren das Land von Avaris im Delta aus, während sich die einheimischen Könige in den Süden jenseits der Katarakte von Suan zurückziehen.

Ungefähr 500 Jahre lang bauern bie Kämpfe ber einheimischen Pharaonen, die von Nubien aus Nappten allmählich wieder erobern. Pharao Ahmes, ber Stifter ber XVIII. Dynastie (um 1700 v. Chr.), gieht als Sieger in Memphis ein. Aber erft unter feinem zweiten Nachfolger Thutmes I. (ca. 1633) werden die letzten Hnkios vertrieben. Fortan ift Theben 188 die Hauptstadt Napptens. Diese XVIII. Dynastie mit den vier Amenhotevs und den vier Thutmes bezeichnet die Zeit des mächtigen Aufschwungs bes Pharaonenreichs, das nun als völlig einheitlicher Staat erscheint. Macht nach außen, gigantische Bauten im Junern und blübender Handel find Beweise für ben Glang biefer Beriobe. Der mächtigfte ber Thutmes ift ber britte, ber sein Reich bis zum Tigris ausbehnte und, ähnlich bem spätern großen Macedonier Alexander, als Eroberer auftritt. In 14 Feldzügen unterwirft er Ninive und Babylon, Affur und Sinear. Mit richtigem Takte hatten sich biese Pharaonen ber XVIII. Dynastie gegen Affen gewandt. Bon bort aus hatte Nanvten feit funf Sahrhunderten fortwährend Einfälle erlebt, von dort — das erkannten die Pharaonen brobte bem neugeeinigten Reiche Gefahr.

Den Gipfelpunkt bes Glanzes und der Macht Ngyptens aber bezeichnet die Zeit der XIX. Dynastie (ca. 1400—1200). Schon Seti I., der zweite in dieser Pharaonenreihe, erscheint als Bauherr in Theben und als Sieger über das widerspenstige Syrien. Der mächtigste der Könige aber ist Ramses II., Miamun, der Sesostris der Griechen, Setis großer Sohn. Er baut einen Kanal zwischen dem Nil und dem Noten Meer, beutet Bergwerke in Nubien und im Sinai auß, knüpst Handelsbeziehungen mit Südarabien an 189; unter ihm erreicht die Bauthätigkeit der Pharaonen



Granitstatuc Ramses' II.



ihre höchite Entwicklung. Überall im Norden und Guben finden wir Spuren feiner Roloffalbauten, zu benen auch frembe Bolfer, beionbers bie Vorgeliten, mithelfen mußten. In Rubien baute er Welsentempel, jo ben non Beitzel-Malli, ben von Gerf Huffein, von Ruban, Wabi-Cebua, Derr, heinnberg ober ben großgrtigiten und ichoniten ber Velfentemvel, ben von Aviambul (Abu Simbel) an ber Gubgrenze bes Reiches. Im eigentlichen Agnpten errichtete er ben iconen Tempel von Abndos; gan; besonbers aber perdankt ihm die Reichshauptstadt, das "hundertthorige" Theben, seine Pracht. Hier baute er ben großen Reichstemvel bes Ammon-Ra (zu Karnaf). ben ichon Uiurtaien I, und Seti I, begonnen, aus und fügte ihm ben iconiten Teil, ben jogenannten Riefenjagl, an. Der berrlichfte feiner Bauten aber ift bas sogenannte Ramesseum im Westteile bes alten Theben, "bas ichonite Gebaude bes pharaonischen Altertums". Er baute auch am Tempel von Luror, den ichon Amenophis III. errichtet hatte, der auch jenen Tempel erbaute, von bem jetzt nur noch die beiden jogenannten Memnonsjaulen stehen 190. Den Tempel von Kurnah hatte icon Seti I. erbaut, den pon Medinet-Sabu errichtete Ramies III. Wie die Runft, fo blüht jett auch die Wiffenichaft. Bon beiden wird fpater eingehend bie Rebe Gang besonders aber ericheint Ramies II. als großer Eroberer. Unter ibm finden wir, wie die gleichzeitigen Abbilbungen in Tempeln und Grabern zeigen 191, das Rriegsmejen gang ausgebilbet. Seine Armee foll nach Diobor 700 000 Krieger gezählt haben, sicherlich aber konnte er 400-500 000 ins Weld ftellen. Wir erbliden auf ben Bilbern Ravallerie, die aus Schwabronen von Rriegern besteht, beren jeder von einem Streitwagen berab fampft. ben zwei Roffe ziehen (Rig. 19). Die Wagenftreiter führen als Waffen Pfeil und Streitart. Das Fugvolf (Fig. 20) ift burch Panger und Schilb geichnitt und handhabt Lange, Dold, Beil und Schwert. Auch einen Bortrab und Plankler erblicken wir; fie führen Schleubern und bie morberifchen Schlachtficheln, wie fie noch heute in Abeffinien gebraucht werben. Den Kriegsmut erhöht und belebt eine aus Trommlern und Tromvetern bestehende Mufit. Kahnen und Banner, besonders bas Reichsbanner mit ber Connenicheibe, bem Symbole bes Gottes Ra, werben in ben Schlachtreiben mitgeführt. Der Konig felbit, einen golbenen Rocher an ber Geite, golbene Schabracken auf dem Streitroß und auf bem Saupte die Doppelfrone. gieht mit in die Schlacht. Mit foldem Beere unterwirft Ramfes Athiopien. gieht bann nach Afien, besiegt in ruhmreichem Feldzuge bie ichon unter Seti I. feindlich auftretenden Cheta, die Chittim ober Sethiter ber Bibel, burch bie große Schlacht bei Rabeich und am Orontes; unterwirft Palaftina, Syrien und Mejopotamien. Rein Pharao vor ober nach ihm hat feine Berrichaft jo weit wie er nach Diten und jo weit nach Guben ausgebehnt. Bemerkenswert ist noch, daß er zur Sicherung ber Grenzen und gum Schutze ber Rupferbergwerke im Sinai eine Flotte im Roten Meere schufe und unterhielt, die ihre Fahrten bis zum Kap Guadarfui ausbehnte 192.

Als Ramses II. ca. 1322 v. Chr. starb, trug man den letzten der großen Pharaonen zu Grabe. Der Verfall, der übrigens schon in der letzten Zeit seiner Regierung begonnen, macht unter seinen schwachen Nachfolgern rasche Fortschritte. Sein Sohn Meneptah unterliegt den Juden, die unter ihm Ägypten verlassen, in dem sie seit der Hyksoszeit geweilt hatten. Nur vorübergehend schlägt der hervorragendste der Könige nach Ramses III., der Pharao Ramses III., die Libyer, dann reist der immer mächtiger werdende Priesterstand die Herrschaft an sich und besteigt den



Fig. 19. Agpptischer Streitwagen.

Thron (XXI. Dynastie). Thebens Glanz ist gebrochen. Nicht durch kräftiges Auftreten, sondern durch kluges Entgegenkommen suchen diese Priester-Pharaonen mit den großen Völkern ringsum in Frieden zu bleiben, und so fallen in diese Zeit die Beziehungen König Salomons von Jsrael zu dem Pharaonenreiche <sup>493</sup>. Mit der XXII. Dynastie (um 960) besteigen die Bubastiben (aus Bubastis, altägyptisch Pidast) den Thron: Scheschenk, der biblische Sisak, erobert Jerusalem für den König Jerodoam gegen Rehabeam, aber schon sein Nachsolger Osarkon wird von dem jüdischen Könige Assach, unter der XXIII. (tanitischen) und XXIV. (saitischen) Dynastie wird Ägypten ein Spielball der Äthiopen und Assure,

die sich um den Besith des Nilthals streiten, dis mit der XXV. Dynastie die Athiopen unter Sabako Oberägypten erobern und Theben wieder zur Residenz machen. Sabakos Nachsolger Taharka, der biblische Tirhaka, wird von den Assyrern geschlagen. Zwöls Basallensürsten, die sogenannten Dobekarchen, erheben sich gegen die assyrische Fremdherrschaft, dis einer von ihnen, Psametik, mit hilse der Griechen den Thron erlangt und die XXVI. Dynastie (ca. 666 v. Chr.), wiederum eine saitische, gründet.

Diese saitische Dynastie bewirkt einen neuen Aufschwung in Politik, Kunst und Handel. Borübergehend werden die Juden (bei Megibbo) durch Necho, die Cyprier, Tyrier, Syrier durch Apries, den biblischen Hophra,



Fig. 20. Agpptifches Fugvolf.

besiegt; Afrika wird umsegelt, ein Kanal zwischen dem Nil und dem Noten Meer zu bauen begonnen; Naukratis wird (unter Amasis) blühende Handelsstadt, die Kunst erlebt eine schöne Nachblüte, die sogenannte ägyptische Nenaissance — aber die siegreich vordringende Persermacht bemächtigt sich unter Kambyses 525 v. Ehr. durch die Schlacht dei Pelusium des Pharaonenreiches, das durch innere Kämpse, die aus der Eisersucht der Ägypter auf die von Psammetich und seinen Nachsolgern auffallend begünstigten und ins Land gezogenen Griechen entstanden, längst gesichwächt war.

Vorübergehend reißen dann nochmals einheimische Dynastieen, Die

XXVIII., XXIX., XXX., die Herrschaft an sich, erliegen aber endlich wieder den Persern und werden mit diesen von dem macedonischen Ersoberer, dem großen Alexander, 333 v. Chr. unterjocht, der Alexandrien gründet, das unter seinen Nachfolgern, den Ptolemäern, Mittelpunkt des Welthandels und der griechisch-ägyptischen Weltbildung wird und an Glanz bald die alten Hauptstädte Memphis und Theben übertrifft.

Unter dem dritten der Ptolemäer erreicht Naupten den Sobepunkt äußerer Macht: bas Seleucidenreich und bas cilicische Rleingsien werben erobert. Im Innern entwickeln Die Btolemäer eine rege Bauthätigkeit, viele alte Tempel erheben sich wieder aus dem Schutte, neue werden erbaut 194. Aber Anarchie und ewige Thronitreitigkeiten veranlassen wieder= holt das Eingreifen der neuen Weltmacht, ber Römer, benen das Reich endlich erliegt: Agnoten bleibt durch beinghe vier Sabrhunderte (pon 30 v. Chr. bis 362 n. Chr.) römische Broping. Über biesen Kampf mit den Römern und die Herrschaft der letteren am Mil werden wir später Manpten mar, bank bem glücklichen Umstande, bag ber Dil und das Nilthal beiderseits ena von Gebirgszügen wie von natürlichen Befestigungen eingeschlossen werden, viele Jahrtausende unabhängig geblieben, hatte Libnern und Semiten und Athiopen erfolgreich Wiberstand geleistet und, wenn auch zeitweise unterjocht, sich ihnen endlich stets wieder ent= wunden; den großen Weltmächten bes Altertums aber konnte es nicht widersteben: es fiel nacheinander ben Affurern, Berfern, Macedoniern und Griechen, endlich ben Römern zur Beute.

# 4. Wiffenschaft, Poefie und Kunft.

### a. Wiffenichaft.

Zwar nicht mit so lebhafter Phantasie und feinem Berstande wie die Griechen begabt, aber mit klarem Geiste, Wissensdrang und Fleiß aussgerüftet, erwarben sich die alten Nilthalbewohner ein für jene grauen Borzeiten erstaunliches Wissen, so daß sie die Lehrmeister der Griechen wurden. Der jetzt dbe und erbärmliche Ort Matarieh mit seinem einsamen Obelisken bezeichnet die Stelle, die einst Sitz und Mittelpunkt menschlichen Wissens war, denn hierhin, nach dem hochberühmten Anu (On oder Heliopolis), kamen die Weisen, um zu sernen und das erwordene Wissen in fernen Ländern zu verbreiten. Herodot nennt die Ügypter "die bei weitem unterzichtetsten Menschen von allen, die er kennen gelernt". Als die Eleer ihre olympischen Spiele einrichten wollten, sandten sie zu den Ügyptern, als zu "den weisesten aller Menschen". Plato und Endoros, Thales und Pythagoras, Demokrit, Alcäus, Euripides und zahllose berühmte Griechen bis auf Herodot, Diodor und Strabo — sie alle wanderten zum Nile,

um bort die Schulen agnotischer Weisheit zu besuchen. "Wenn die Griechen ergahlten, bag Dangos die erften Reime ber Civilifation ans Nonnten nach Araos gebracht, daß König Erechtheus, ber die elenfinischen Mysterien lehrte, ein Agypter gewesen, daß die Theologen Orpheus und Mujaus, ber Dichter homer, daß endlich die Gefetgeber Lufurg und Solon ihre Kenntniffe aus bem Nillande geholt, jo ift es gleichgultig, ob bas alles hiftorisch mahr ift: es liegt in ber Richtung aller biefer Sagen Bemeis genug für bie Unerkennung ägnptischer Beigheit und Gelehrsamkeit." Daß lettere eine jolche Bedeutung erhielt, hatte feinen Grund hauptfächlich in ber hijtorisch nachweisbaren Winbegierbe ber alten Nanpter. Für biefe liefern uns die Monumente manchen intereffanten Beleg. Go werben bei Aufzählung von erbeuteten Gegenständen immer jene besonders hervor= gehoben, die den Nanptern bis dahin unbekannt geweien 193. 2118 Thut= mes III, einst aus einem auswärtigen Kriege unter anderm zwei bis dahin unbefannte Bogel beimbrachte, da hatte der große Phargo - jo berichtet eine Inidrift 196 - barüber mehr Freude, als über die famtliche übrige reiche Krieasbeute.

Was nun die Kenntnisse der alten Agypter betrifft, so erwähnen wir hier zunächst einer uralten Ersindung derselben, die die Reife und Gesittung im Abendlande um Jahrtausende beschleunigen half: wir meinen die der Schrift. Bereits am Ausgange des vierten Jahrtausends v. Chr. sinden wir eine Inschrift des Pharao Snefru 197. Es ist aber wohl nicht zweiselhaft, daß schon zu Menes' Zeit die ägyptische Schrift vorhanden war 198. Bereits aus der Zeit der XII. Dynastie (also nach Brugsch mindestens 22 Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung) besitzen wir in einem Papyrus die erste Kursivschrift der Welt, und letztere erreichte bereits im 14. Jahrhundert v. Chr. ihre Vollendung.

Diese alte Inschriftensprache entzissert zu haben, ist bekanntlich an erster Stelle dem berühmten Franzosen Champollion dem Jüngern zu danken, der dadurch nach Chateaubriands schönem Ausspruche sich ein Andenken schuf, das dauern wird so lange wie die Monumente, die er auf diese Weise die Welt kennen lehrte 199. Durch die von Kapitan Bouchard im Jahre 1799 aufgesundene Tasel von Rosette, die eine Inschrift mit Königsenamen in hieroglyphischer und demotischer Schrift und in griechischer überssetzung enthält, war Champollion in den Stand gesetzt, die ägyptische Schrift mit der griechischen Umschreibung derselben zu vergleichen — das Resultat dieses Studiums war das erste gesicherte altägyptische Alphabet, dem bald ein Wörterbuch und eine Grammatik Champollions solgten. So sind wir nun in der Lage, sene Schrift zu lesen, die selbst den Griechen und Kömern, die doch einst Herren des Nilkhales waren, ein Geheimnis blieb.

Berweilen wir nun einen Augenblid bei biefer Schrift, jo ift gunächst

zu bemerken, daß jede Schrift in drei auseinander solgenden Phasen sich bildete: nämlich der ideographischen, d. i. Zeichnen eines Gegenstandes, der diesen selbst oder eine symbolisierte abstrakte Jdee bezeichnet; dann der phonetischen oder dem Sylladismus, d. i. Zeichnen eines Tones, Lautes, einer Silbe; und endlich der alphabetischen, d. i. Zeichnen eines bestimmten Buchstadens als Teil der Silbe. Das Hauptverdienst Champollions und der eigentliche Schlüssel zum Lesen der Hieroglyphen liegt in der Entdeckung, daß in den letzteren ideographische und phonetische Zeichen gleichzeitig zur Anwendung kamen. Es ist aber ein Verdienst der Ügypter, über die sogenannte phonetische Stufe, der Bildung nämlich von Lauten und Silben, zur alphabetischen, der Buchstabenbildung, fortgeschritten zu sein.

Die hieroglyphische Sprache besteht also zunächst aus Zeichen für bie Objekte selbst: so ist O = Sonne; ferner aus symbolischen Zeichen, z. B. ein Augapfel • für Auge; dann Zeichen für abstrakte Begriffe, so bas Borberteil eines Löwen Für Borrang; ferner Zeichen für Silben, z. B.  $\stackrel{\circ}{\uparrow}$  = anch,  $\longrightarrow$  = ar; enblich Buchstaben, z. B.  $\int$  = b, // = k u. s. w. Diese Sprache nun ist, weil früh in ihrer Ent= wicklung gehemmt, arm, und hat daher eine Menge von Synonymen. So bedeutet z. B. anch, hieroglyphisch: 7, zugleich: leben, schwören, Dhr, Spiegel, Ziege, wie unser Wort "Thor" den Gott der nordischen Mythologie, einen Narren und eine Pforte bedeutet. Um nun die richtige Deutung bes Wortes erkennen zu laffen, fetzte man erklärende Zeichen, sogenannte Determinativzeichen, hinter bie phonetisch geschriebenen Gruppen. So wird z. B. hinter bas obige  $\uparrow$  = anch ein Stück Fell mit bem Schwanze geseist, um anzudeuten, bag anch hier "Ziege" bedeutet. Zum Bergleiche sei bemerkt, daß auch unsere mobernen Sprachen Determinativzeichen haben: so die Ausrufungs=, Frage=, Anführungszeichen; ferner find die großen Buchstaben Determinative ber Eigennamen im Eng= lischen und Frangösischen und ber Hauptwörter im Deutschen.

Es giebt nun ein breifaches System ber ägyptischen Schrift: bas hieroglyphische, hieratische und bemotische. Champolion sand aber balb, baß die beiden letzteren Schreibarten nichts anderes sind, als eine mehr oder minder kursive Schrift bes Hieroglyphischen. So wurde z. B. aus dem hieroglyphischen Zeichen für Eule — in der hieratischen Schrift bas Zeichen z, und in der bemotischen blieb bavon nur das Zeichen z.

Die hieroglyphische Schrift wurde zu Inschriften, Urkunden zo. benutt; in der Wissenschaft und im gewöhnlichen Berkehr bediente man sich der kursiven sogenannten hieratischen Schrift. Die hieroglyphische Schrift blied bis in die römische Zeit im Gebrauch; die letzte Inschrift in Hieroglyphen stammt aus der Zeit des Kaisers Decius. Seit der Zeit der XXI. Dyanastie tritt an die Stelle der hieratischen Schrift eine noch mehr abgekürzte und verdünnte Kursivschrift, die sogenannte demotische, eine völlig alphasbetische Schrift.

Selbstwerständlich konnte man, als man die altägyptische Schrift wieder zu lesen vermochte, sie darum noch nicht verstehen. Um die Erhaltung des Verständnisses der altägyptischen Sprache hat sich die Kirche und haben die Päpste sich die größten Verdienste erworben.

Ms nämlich in ben erften Sahrhunderten unferer Zeitrechnung bas Chriftentum ins Rilthal einbrang, begannen die driftlichen Nanpter ihre bemotische Schrift mit griechischen Buchftaben zu ichreiben. Go entstand die jogenannte koptische Sprache, die von der Sprache der Pharaonenzeit nicht mehr abweicht, als 3. B. das Stalienische vom Lateinischen, benn die fortifche Sprache ift nur eine fvatere Entwicklungsitufe ber bieroglyphischen. Go ift die foptische Sprache ber Schluffel gum Berftandniffe ber altägnptischen. Diese koptische Sprache bat fich nun gwar gunächst bei ben von der Rirche abgefallenen monophufitischen Chriften des Rilthals bis heute im gottesbienitlichen Gebrauche erhalten, aber Die heutigen Ronten verstehen fie gar nicht mehr; sie wird nur mechanisch ohne Rennt= nis bes Inhaltes beim Gottesbienfte gelegen 200. Die Papfte waren es, die die Evangelien ins Koptische übersetzen und solche libersepungen auch zuerst zu Rom burch die sogenannte Propaganda brucken liegen. Der Sesuit Athanafins Rircher aus Julba bearbeitete bann biefe Sprache miffenschaftlich, und jo wurde die Renntnis ber foptischen Sprache und damit der Schlüffel jum Berftandnis der hieroglophischen burch bie Rirche gerettet bis in unfere Beit.

Bergleichen wir nun biese altägyptische Sprache mit anderen nralten Ibiomen, so erblicken wir schon barin einen Borzug berselben vor anderen, be ber chinesischen, daß sie burch Konsonanten verursachte Zusatslaute zu grammatikalischen Zwecken hat; ein entscheidendes Übergewicht aber über sämtliche älteste Sprachen hat sie badurch, daß sie ein doppeltes, grammatikalisches Geschlecht besitzt. Übrigens kann die Wichtigkeit der Ersindung der Buchstabenschrift durch die Ügypter nicht genug betont werden. Die Phönizier entlehnten ihre Buchstaben den Ügyptern, und alle Alphabete Europas und Asiens, die der Griechen, Etrusker, Kömer, Hebräer, Syrier, Araber, ja auch die des Sanskrit und der Zendsprache sind wieder aus dem der Phönizier gebildet.

Da die hieroglyphische Sprache ihre großen Schwierigkeiten hatte, und Kanfer, Aghpten.

ihre Niederschreibung auch eine nicht geringe Kunstfertigkeit verriet, so begreifen wir, daß die der Schrift Kundigen eine ehrenvolle Stelle im alten Ägypten einnahmen und das Amt des "töniglichen Schreibers" eines der vornehmsten am Hofe Pharaos war; diese Schriftkundigen wurden mit Titeln, wie "Meister der Schrift" und "Leuchte für alles Schriftwerk im Hause Pharaos", beehrt und erhielten auch wohl, wie der bereits früher erwähnte Ti, eine Tochter des Königs zur Gattin.

Sehr frühe bilbete fich in Agypten eine miffenschaftliche Litteratur aus, und biefe finden wir bereits in ber altesten Zeit in Bibliotheken vereinigt.

Die ältesten Litteraturwerfe wurden wohl auf Stein eingemeißelt und bei den Tempeln aufbewahrt. Aber auch schon sehr frühe sinden wir Papyrusrollen. Die Reste des ältesten Papyrus sind im Besitze von Lepsius. Er redet von den Pharaonen Menes und Snesru, gehört also wohl der Zeit des alten Neiches an 201. Als "ältestes Buch der Welt" hat man den Papyrus Prisse, jetzt in Paris, bezeichnet, der wohl zur Zeit der XII. Dynastie geschrieben wurde, aber in einzelnen Teilen aus der Zeit des Pharao Snesru stammt. Mehrere Papyrusreste, in London und Livorno ausbewahrt, sind aus der Zeit der XII. Dynastie, also etwa 24 Jahrhunderte v. Chr. Nach Lepsius ist das älteste Litteraturwert, das wir besitzen, das sogenannte Totenbuch der Ägypter, das in seinem Kerne aus der ältesten Zeit stammt 202. In Berlin besindet sich ein sehr alter Papyrus, der anatomischen, in London ein solcher, der geometrischen Inhalt hat.

In einem Grabe zu Gizeh wird bereits ein Beamter der VI. Dynaftie, also etwa 32 Jahrhunderte v. Chr., "Borsteher des Hauses der Bücher" genannt 203, also war schon damals die ägyptische Litteratur so groß, daß sie eine gauze Bibliothet füllte, die eines besondern Konservators bedurfte.

Batten wir bieje Bibliothet noch, fie murbe fur und foftbarer fein, als selbst die alexandrinische. Bon Diodor wissen wir, daß Ramses II. im 14. Sahrhundert v. Chr. eine große Bibliothek in seinem Tempel gu Theben einrichtete. Es läßt sich ja auch nur aus bem Umstande, bag von alters her Agypten Bibliothefen hatte, Die Thatsache erklären, bag es in ben erften Zeiten ber griechischen Berrichaft bereits möglich mar, die in Allerandrien gegründete Bibliothek in wenig Jahren mit 400 000 Rollen anzufüllen, in einer Zeit, wo noch fein anderer Borgang als die Privat= sammlung bes Aristoteles vorhanden war. Die gesamte ägnptische Wissenschaft war nach Clemens' von Alexandrien Bericht in den 42 jogenannten hermetischen, heiligen Buchern niebergelegt, die von ber Religion, ben Ge= seigen, ber Schrift, ber Geometrie, Geographie, Chronographie, Aftrologie, Mufit und Medizin handelten. Die Agnpter nannten biefe Bucher bie bes Tahnt, eines Gottes, von dem sie dieselben erhalten haben wollten. Diefen Tahut identifizierten die Griechen mit ihrem Gotte Hermes und nannten baher bieje Bucher hermetische. Diefer miffenschaftliche Coder ift also ein

geordnetes, abgeschlossenes Ganze, wie wir ein solches bei teinem einzigen Bolke bes Altertums, selbst nicht bei ben Indern, finden.

Fragen wir uns nun, was wußte man damals, jo wenden wir uns zunächst den stummen und boch jo beredten Zeugen, den Pyramiden, Tempeln und Gräbern zu.

Bor einigen Sahren erichien ein Buch über die große Burgmide bes Chuju von bem Englander Dt. Shmuth. Begen feiner ultramuftifchen Richtung und feiner prophetischen Folgerungen wurde bas Buch von ber beutschen Kritit mit Recht febr abfällig beurteilt 204. Nach einer andern Richtung aber hat das Buch feinen Wert. Überblicken wir die burch Shmuths überaus fleifige, an Ort und Stelle vorgenommene Meisungen festaeitellten, fein berechneten Proportionen der Byramiden 203, jo stannen wir über die mathematischen und astronomischen Kenntnisse der alten Naupter ca. 40 Jahrhunderte v. Chr., und unier Erstaunen machit, wenn wir bebenken, daß alle bieje Meffungen und Berechnungen ber Proportionen von den alten Baumeistern ohne Kenntnis unierer mathematischen und aftronomischen Instrumente vorgenommen wurden. Da ist alles jo genau berechnet, jo fein proportioniert, wie wir es mit un ieren Silfsmitteln heute kaum beffer zu thun vermöchten. Der Umftand, daß die Byramiden jo genau ajtronomisch orientiert sind, beweift, wie volltommen die Beobachtungsinftrumente ber alten Nappter geweien find. Wenn bem entgegen Perrot und Chipieg neuerdings behaupten, "daß bie Naupter fundige Mathematifer gewesen, sei pure Erfindung", jo find fie den Beweis bafur ichnlbig geblieben. Bir miffen, daß ben Bammeiftern die altägnptische Gle als Mageinheit biente 206, und daß jie ichon verstanden, bobe Korver burch ihren Schatten zu mejfen. Bon ber mathematischen Tuchtigkeit ber alten Agnpter zeugt es auch, bag ber große Archimedes feine berühmte Bafferichraube in Ngypten erfand 207. Der Zählung lag bas Decimalinftem gu Grunde. Man kannte in ber hieroglyphijchen Edrift außer ben Decimal= gablen nur ben Giner; jo mußte 3. B. die Bahl 22 bargeftellt werden als 10+10+1+1, ähnlich ber römischen Rahlenschreibweise: XXII. In ben hieratischen und den bemotischen Terten aber hat man eigene Zeichen für die Zahlen von 1-9, 10-90, 100-900 u. j. w. Brüche konnte man nur mit bem Babler 1 ichreiben.

Besonders staumenswert erscheinen die astronomischen Kenntnisse des Pharaonenvolks. Sie kannten bereits den Unterschied zwischen Wandelsternen, "den nie ruhenden", und Fixsternen, "den nie sich bewegenden"; kannten den Jupiter als Hartapshetau, den Saturn als Harkahir, den Wars als Harmakhi, den Werkur als Sebek, die Benus als Duâu, den Abendstern als Bennu <sup>208</sup>, kurz — alle mit freiem Auge sichtbaren Sterne waren ihnen bereits bekannt. Nach den Sternen berechneten sie ihr Jahr, das ägyptische Priester schon dem griechischen Weltweisen Thales mitgeteilt

5\*

haben sollen <sup>209</sup>. Daher war ihnen ber Sopt ober Sothis, unser Sirins, am besten bekannt. Sein Erscheinen siel regelmäßig mit dem periodischen Anschwellen des Nil zusammen und war in Memphis nach ihrer Besobachtung am ersten Thot vor Sonnenausgang sichtbar. Daher setzen sie den Beginn ihres Jahres, das 12 Monate mit je 30 Tagen zählte, in diesen Zeitpunkt. So erhielten sie ein Jahr von 360 Tagen. Schon frühe jedoch bemerkten sie, daß dies Jahr nicht mit dem Sonnenjahre stimme, und fanden den Unterschied mit 5½ Tagen im Jahre. Um diesen auszugleichen, schalteten sie jedes Jahr sünf Ergänzungstage ein. Es blied nun noch ein jährlicher Überschuß von ¼ Tage, der in vier Jahren zu einem ganzen Tage anwuchs, also nach 365 zu ¼ Jahr und nach viermal 365 Jahren zu einem Jahr; daher rechneten sie das 1460. Jahr als das 1461. — das war die sogenannte Sothisperiode, nach deren Ablauf also das Kalenderjahr wieder mit dem astronomischen zusammensiel und der Sothis wieder am ersten Thot vor Sonnenausgang in Memphis sichtbar wurde.

Aber noch mehr. Auf ben Monumenten sinden wir chronologische Doppelzählungen. Daraus kann man schließen, daß man außer mit einem Mondjahre auch bereits mit einem sesten Zahre bekannt war, das man zur größern Sicherheit bei wichtigen Zeitangaben heranzog <sup>210</sup>. Ferner ersehen wir auß anderen alten Inschriften, daß die Agypter schon 25 Jahrehunderte vor unserer Zeitrechnung vier verschiedene Formen des Jahres kannten: das Wandeljahr, das Firjahr, das Mondjahr und ein Mondjahr mit eingeschalteten Tagen <sup>211</sup>. Jedensalls hatte man aber schon zur Zeit der VI. Dynastie, also etwa 32 Jahrhunderte v. Chr., eine seste Jahreserechnung, denn Inschriften aus jener Zeit berichten uns bereits von dem Feste des Jahresschlusses <sup>212</sup>.

Interessant ist, daß die Agypter den Griechen ihre Jahresberechnung lange verheimlichten. Erst spät ersuhren letztere diese Berechnung aus übersetzen Abhandlungen ägyptischer Priester 213.

Selbst die Sonnenfinsternisse verstand man bereits zu berechnen, denn Thales berechnete die vom 30. Sept. 610 v. Chr. nach ägyptischen Tafeln, ebenso Helison von Cyzikus die vom Jahre 404 v. Chr. 214

Ansseichnungen eines Festkalenders begegnen wir schon zur Zeit Ramses' III. <sup>215</sup>, Fragmenten desselben schon aus Thutmes' III. Reseirung <sup>216</sup>; in thebanischer Zeit wurden auch schon die Sternaufgänge fürs ganze Jahr verzeichnet <sup>217</sup>. Bekannt ist auch, daß die Ügypter sehr an der Astrologie hingen; sie hatten je nach den Sternbildern ihre guten und bösen Tage. Daran erinnert der Umstand, daß die Griechen und Kömer ihre dies kasti und nefasti "ägyptische Tage" nannten.

Was die medizinischen Kenntnisse der alten Agypter betrifft, so gab es schon sehr früh Schriften über die Arzneikunde. Dieselben reichen bis zum

erften Berricherhause ber Thiniten 218. Rach Berodot follen die Arate in Rlaffen eingeteilt gewesen fein, beren jebe fich mit ber Behanblung nur einer Urt von Krankheit bejagte. Der Schluffel zur Erklarung biefer Ausiage bes gelehrten Griechen icheint mir in ber Bergleichung ber Angaben in ben alteften erhaltenen medizinifden Schriften ber Nanvter 219 mit ben noch heute im Nilthal herrichenden Krankheiten zu liegen. Danach waren damals und find noch heute hauptfächlich Augenkrankheiten und Dusenterie Die pormiegenden Leiden der Nilthalbewohner. Für beide Krantheiten nun merben Spezialärzte porbanden gemeien fein. 2013 Beilmittel maren etma 50 Arten von Begetabilien, Mineralsubstangen und Dlen in Gebrauch. Die theoretischen Renntniffe ber Arzte waren gering, beffer kannten fie die Beilmittel. Ubrigens muffen diese Kenntniffe um jo hober angeichlagen merben, als religioie Bedenken ben Arzten die Angtomifierung der Leichen verboten und außerdem burch die Religion bestimmte Normen ber Behandlung bei Krankheiten vorgeschrieben waren, fo zwar, bak, wenn ein Batient, der mit Sintanielung jener Normen behandelt mar, frarb, ber betreffende Argt als Morder bestraft wurde.

Daß die medizinische Wissenschaft hochgeehrt war, ersehen wir daraus, daß schon des Pharao Mena Sohn, Athothis, ein Buch über die Anatomie geschrieben haben soll; ja, die Pharaonen selbst schrieben Bücher über Arzneikunde 220. Und auch im Auslande genoß die ägyptische medizinische Wissenschaft einen hohen Ruf: die Perserkönige ließen sich mit Vorliebe von ägyptischen Arzten behandeln 221, und griechische Arzte, wie Chrysippus, zogen ins Nilthal, um sich Kenntnisse zu erwerben 222.

In das Gebiet der Philosophie im weitern Sinne gehört ein Papprus aus der Zeit der AII. Dynastie, der aber in einzelnen Teilen der Periode der III. bis V. Dynastie entstammt und den man, wie bereits bemerkt, das älteste Buch der Welt genannt hat; er besindet sich in der Pariser Bibliothek und wurde von Lauth übersetzt 223. Wir sinden darin eine genaue Beschreibung der menschlichen Leidenschaften, Gewohnheiten, Schwächen, eine getreue Beschreibung des Greisenalters, eine Hinweisung auf ein ewiges Leben; sodann eine Empsehlung der Wissenschaft und praktische Ratschläge fürs Leben.

Schließen wir diese kurze Übersicht über die wissenschaftlichen Leistungen der alten Ügypter mit der Bemerkung, daß ihnen das Lehren und Unterzichten in den wissenschaftlichen Dingen als ein besonders verdienstliches Unternehmen galt: so rühmt sich Thutmes III. in seiner Gradschrift, "die Unwissenden von ihrer Unwissenheit abgelenkt" zu haben <sup>224</sup>, und deshalb blieben auch die Namen der Gelehrten noch bei späten Geschlechtern in Ehren. So werden uns als die berühmtesten Schriftsteller genannt: Pentaur, Kagabu, Anana, Hora, Merapu, Beken-Ptah u. a.

#### b. Bneffe.

Die Sobe der Kultur eines Bolkes bemift fich por allem auch nach bem Standpuntte ber Pocije besielben. Legen mir biefen Manitah an, fo ericheint bas ältefte Rulturvolk in einem febr gunftigen Lichte. Das wird ichon flar, wenn wir die altesten Loblieder auf die Pharaonen - ein natürlich oft wiederkehrendes Thema - mustern. Freilich, wie jede Dichtung erst in ihrem Soiom, so erscheint auch die altägnvtische nur in ber Ursprache in voller Schönheit. Durch übertragung in andere Sprachen leiden die Poeficen eines Polfes unendlich: besonders unfere lebenden Sprachen können, um mit Brugich zu reben, mit ihren jungen Unichannngen ben Son, der die altertumlichen Lieder durchzieht, nicht mehr wiedergeben: ein Somer bleibt eben nur Homer im griechijchen Gewande. Und bodi bie poetische Schönheit jener altägnptischen Poesie blickt felbst burch bas fremde Gewand hindurch. Bezüglich ber Form jener Poefie ift zu be= merken, daß lettere Salbverie mit Parallelismen und Antitheien hat, gerade wie die Pfalmen bes Alten Teftaments, - aber die Agupter hatten biefe poetischen Formen ichon lange por ber Schlufrebaktion bes Alten Tefta= mentes. Schon zur Zeit ber XII. Onnaftie, also etwa 24 Jahrhunderte v. Chr., finden wir im Pavurus Priffe biefe Halbverfe burch rote Puntte unterschieben. Anch einige Teile bes fogenannten Totenbuches find Inrifch gehalten. Dasselbe enthält bereits Symnen, jo im cap. 128, im c. 15 und c. 140 an ben Sonnengott. Solcher Humnen giebt's überhaupt in Papprus und Steinbenkmälern eine reiche Rahl. Statt vieler wählen wir ein Beisviel, das in Sprache und Korm auf ber Sohe ber Dichtkunft steht: es ist ein Humus auf Thutmes III., den wir in freier Übertragung fraamentarisch wiedergeben 225:

"Romm zu mir; fprach Ummon, erfreue bich und bewundere meine herrlichfeit, Du, mein Gobn, ber mich ehrt, Thutmes . . . Meine Sande fenten fich auf bich herab zu beinem Seile . . . 3d will bich munberbar belohnen . . . 3d ichente bir Macht und Gieg über alle Lanbe. Erichrect follen merben bei beinem Raben alle Bolfer. Gie jollen bich fürchten bis zu ben angerften Grengen bes Beltalls. Die Könige ber Welt alle follen fein in beiner Sand . . . Bu beinen Gugen follen fallen beine Wiberfacher . . . Frohlichen Muts burcheile bie Lanber, bie niemand betreten vor bir; 3ch will bein Führer fein . . . Meine Krone auf beinem Saupte fei ein verzehrend Feuer . . . So ift es mein Wille . . . Ich laffe ermattet finten ben Abtrunnigen in beiner Rabe, Töbliche Glut in seinem Bergen, in feinen Gliebern Bittern. 3ch fam, und bu schlugft die Fürsten von Bahi -3d laffe fie ichauen beine Seiligkeit im Strahlenglange . . . Ich fam, und bu ichlugft, die ba weilen in Ufia . . .

#### 4. Biffenichaft, Poeffe und Runft.

Ich laffe fie schauen beine heiligteit im Königsschmude . . . Ich fam, und bu schlugft bas Land bes Westens — Ich laffe sie schauen beine heiligkeit wie ben jungen Stier, Boll Mut die Hörner wegend, unnahbar . . . Wie ben Len mit wildem Ange, Der seine höhle verläßt und ihre Thäler burchzieht . . . . Meine hände in himmelshöhen wehren ab von dir alles Unheil. Ich schirme bich, meinen gesiebten Sohn . . . Drum seize dich auf den Thron des hor für unzählige Jahre, Lenke und leite ber Lebenden Geschlecht!"

Dieses Lieb, das in seiner Erhabenheit und bilberreichen Sprache an das Lied Mosis nach dem Durchgange durchs Note Meer erinnert, ist drei Jahrhunderte älter als setzteres. In der Zeit des neuen Reiches, der XIX. Dynastie besonders, machen sich ein idealer Schwung, eine Vertiesung der Empsindung und eine reiche Phantasie geltend, Eigenschaften, die wir in hohem Grade an "dem zu allen Zeiten unerreichbaren Muster der altägyptischen Sprache in ihrer höchsten Blüte", an dem Helbenliede des Dichters Pentaur auf Ramses II. bewundern <sup>226</sup>.

Bunachft wird in bemfelben ber Pharao geschilbert:

"Der jugendliche König mit tühner Hanb hat nicht seinesgleichen; Mächtig ift sein Arm, fest sein Herz, sein Mut gleicht bem bes Kriegsgottes... Niemand nennt die Tausende, die ihm entgegenstanden; Hunderttausende saufen hin bei seinem Anblict. Schrecklich ist er, wenn sein Kriegsruf ertönt, fühner als alle, Furchtbar wie der grimme Leu im Thale der Hindinnen. Beise ist sein Kat, tresslich seine Gutschlässe — ein Beschützer des Volks; Sein Hat, tresslich seine Gutschlässe — ein Beschützer des Volks; Sein Hauses Mammes Miamun."

Dann folgt die Schilberung der Schlacht mit der schönen Episode, wo Ramses, von den Seinigen verlassen, umzingelt von den Feinden, den Gott Ra um Hilfe ruft:

"Und feiner meiner Farften, feiner meiner Oberften, feiner meiner Sauptleute, feiner meiner Ritter war ba.

Es hatten mich verlaffen meine Krieger . . . nicht einer war in meiner Rabe . . . "

## Darauf spricht ber Pharao:

"Bo bist du benn, mein Bater Ammon? Wenn das vielleicht bebeutet, daß der Bater seines Sohnes vergessen, wohlan! habe ich denn etwas gethan ohne dein Wissen? Ober bin ich nicht gegangen und gestanden nach dem Ausspruche beines Mundes? und nicht habe ich übertreten beine Gebote nach feiner Richtung.

Die? ber eble herr und Gebieter Agyptens, er follte fich bengen vor ben fremben Bolfern? . . . Bas auch die Absicht biefer hirten fein mag — Ammon follte hoher fiehen als ber Clenbe, ber nichts weiß von Gott!

Ware es benn vergeblich geschehen, bag ich bir geweiht hatte viele und herrliche Dent= maler; bag ich bir angefüllt hatte beine Tempel mit meinen Rriegsgefangenen . . . baß ich bir all mein Gut als hausrat gegeben, baß ich bir bas ganze Land vereint als Steuerzahler für beine Tempeleinfünfte bestellt hatte ?! . . .

Bu Schanden möge ber werben, ber beine Gebote bahinwirft! Aber Gutes werbe bem zu teil, ber bich anerkennt, o Ummon!

3d habe gehandelt für bich mit bereitwilligem Bergen, barum rufe ich bich an.

Ciehe mich, Ammon, inmitten vieler frember Bolfer . . . alle haben fich vereint, und ich bin gang allein; verlaffen haben mich meine Krieger.

3ch rief nach ihnen, aber feiner hat meine Stimme gehort.

Aber ich weiß: besser ift Ammon als Millionen von Kriegern, als hunberttausenbe von Rossen, als Zehntausenbe von Brübern und Sohnen . . .

Nichts find die Werfe von Menichen, auch wenn beren gahllose Scharen find - Ummon ift beffer als fie alle . . .

Siehe, ich rufe bich an an ben angerften Enben ber Welt!"

### Und nun kommt der Gott zu Silfe:

"Und die Stimme (Pharaos) saud Wiederhall, es hörte sie Ammon; Er reichte mir seine Hand und ries: Ich bin mit dir; Ich bin's, dein Bater, der Sonnengott Na . . . Ich bin der Herr der Siege; ich habe gesunden in Dir einen rechten Sinn und mein Herr freut sich barob . . . "

"Und die Tausende Paare von Rossen wurden zerschellt von meinem Rosse . . . Keiner rührte mehr seine Hand zum Kampse; ihr Mut war gesunken in ihrer Brust, Ihre Glieber waren ericklasst . . .

Ich hieb fie nieber und totete fie, wo fie ftanden . . .

Da riefen sie: Rein Mensch ist ber! Webe, ber ist Gott! Gilen wir! fliehen wir!

Unstreitig wetteifert dieses Epos in einzelnen Partieen mit dem berühmten Epos ber Griechen, ber Mias. Aber Bentaur ift nicht ber eingige und namhaft befannte Dichter jener großen Zeit ber ägnptischen Geschichte: berselben Zeit gehört ein anderer berühmter Dichter, Amenemant, an 227. Um biefelbe Zeit entftand auch ein uns erhaltenes Schriftftud, bas von hohem Interesse ist, ba es uns ben Beweis liefert, bak iene alten Dichter mit ben Anforderungen und Gesetzen, wie wir fie heute noch für bichterische Erzeugnisse in Geltung seben, wohl vertraut waren. Es ist eine Kritik, die um 1300 v. Chr. ein Meister der Boesie über ein ihm zugesandtes poetisches Machwerk schrieb 228. Darin heißt es: In der betreffenden Poefie finde fich "Ballaft hochtrabender Redensarten", es fei "feine Wahrheit in ben Schilberungen", die Orte ber Sandlung seien fo geschilbert, daß man sofort sehe, "ber Dichter sei niemals dort gewesen". Unwahrscheinliche und unmögliche Schilderungen fanden sich: so "ein Schweben über einem Abgrund von 2000 Ellen Tiefe"; ber Weg, ben er beschrieben, sei "ein Zickzackweg"; bas "Arrangieren ber Bferde" sei un= richtig geschilbert u. f. w. Schlieglich meint ber Kritifer, "ber Autor verftebe nicht zu bichten", "er habe über feine Rrafte hinausgeftrebt", "unbebentend seien seine Gebanken", "verwirrt die Anordnung", "er zerreiße bie

Worte", das Gedicht habe "einen Ballast von Fehlern", — es sei "ein Durcheinander". Aus dieser Inhaltsangabe ersehen wir, daß der alte Dichter ebensowohl Inhalt als Form fritisiert, und fast mit benselben technischen Ausdrücken, die heute noch üblich sind.

Schon find u. a. auch die Klagegefange, die die Priefter über ben Toten sprechen sollten:

"Komme in beine Bohnung! fomme in beine Wohnung! Gott An! Deine Feinbe sind nicht mehr! T gnädiger Herrscher! blide auf mich; ich bin beine Schwester, bie dich liebt. Bleibe nicht fern von mir, du schöner Jüngling! Komm schnell, eile in beine Wohnung! Ich siehe dich nicht mehr. Mein Herz ist voll Kummer beinetwegen. Meine Augen suchen dich. Ich sehne mich, dich zu sehen: wie lange wird es noch währen, dis ich dich erblide? Dich schauen ist Glückseligkeit, o Gott An!" . . . 229

"Komm in beine Bohnung, o komm, Gott An! Herr aller Männer und aller Frauen, bie bich lieben! Gott, ber du schön bist von Angesicht und in Aquerti wohnst!.. Schwellen nicht alle Herzen zu dir! Götter und Menschen erheben ihre Hände zu dir, wie ein Sohn, der seine Mutter suchet. Komme zu denen, deren Hern frank sift; saß sie hervorgehen in Freudigkeit, daß die Schaaren des Horus jubeln und die Bohnungen des Set vor dir zittern!"... 230

Zum Schluß mag hier noch berichtet werben, daß die Agypter auch bereits Erzählungen und Romane hatten, was bis vor kurzem bestritten wurde. Im Jahre 1852 wurde der Papprus d'Orbinen gesunden, in dem sich ein Roman von zwei Brüdern aus der Zeit Setis II., des Sohnes des Pharao Meneptah, besindet, in dem eine von der Frau eines Anopu in Scene gesetzte Bersührungsgeschichte erzählt wird, in der schließlich der Mann zu gunsten seines als unschuldig erkannten Bruders sein Weib tötet. Romanhafte Geschichten, die fast denselben Stoff behandeln, sinden wir, wie Maspero nachgewiesen hat, auch bei anderen Völkern, auch bei Griechen und Römern; aber dieser ägyptische Roman ist jedensalls der älteste seiner Art 231.

Ein anderer Noman spielt zur Zeit Ramses' II., es ist die Erzählung vom Satni Khâm-las. Er ist wohl erst in ptolemäischer Zeit entstanden, aber dadurch sehr interessant, daß alle darin vorkommenden Personen und Orte historisch sind. Diese Art von Roman aber hat keine andere der alten Nationen aufzuweisen.

Als dritten Roman aus altägyptischer Zeit mussen wir endlich die "Erzählung vom prädestinierten Prinzen" anführen, die Goodwin aufsfand 232.

Und nun zur Dichtung im engern Sinne zurückfehrend, erwähnen wir noch, daß bieselbe mit der Zeit des großen Ramses das Ende ihrer Blüte erreicht hatte. Nach ihm tritt jäher Verfall ein; die besseren Erzeugnisse sind Abschriften von Werken früherer Zeit 233. Der dichterische Genius blieb verschwunden und nur elende Schneichellieder auf die Phas

raonen treten im Gewande hohler Phrasen auf — ein sicheres Zeichen poetischer Sterilität. So nahe erscheinen hier höchste Blute und tiefster Berfall aneinanbergeruckt.

#### c. Runit.

Indem wir uns nun zur altägyptischen Kunst wenden, beginnen wir am passendsten mit der Architektur. In ihr, im Vereine mit den Schwesterskünsten, der Plastif und Malerei, verkörpert sich gleichsam die Kulturblüte einer Nation.

Es ist noch nicht lange her — da wurde in Europa die ägyptische monumentale und plastische Kunst noch als etwas unausstehlich Monostones, Steises und Lebloses aufgefaßt, und bei den üblichen Abbildungen aus diesem Gebiete besiel den Beschauer wohl ein Gähnen. Das hatte seinen Grund darin, daß nur sehr wenige Gegenstände jener Kunst in Europa abbildlich bekannt waren, zu denen dann noch gerade die uninteressantesten Bauten und Statuen als Modell gedient zu haben scheinen. Das ist in den letzten Jahrzehnten anders geworden. Zahllose Bauten sind von dem sie bedeckenden Wüstensande besreit worden, und mit den darin aufgesundenen Schähen süllten sich vasch ganze Museen, die, wie das viceskönigliche Museum zu Bulaq am Nil, zu den sehenswertesten der Welt gehören. Auch europäische Museen, wie das Berliner, das Pariser und Londoner, erhielten manche trefsliche Reliquie ägyptischer Kunst. Besonders aber bemühte man sich mit Ersolg, die neuentdeckten Bauten und Kunstswerfe in Europa durch Abbildungen aller Art bekannt zu machen.

Seitbem hat fich nun auch bei und jenes Urteil völlig geanbert. Es steht nun fest, daß die ägnptische Runft zwar an gewisse konventionelle Normen bei Bauten von Tempeln und Darstellung von Götter- und Menschenfiguren gebunden war und jo eine gewisse Monotonie und Steif= beit berfelben nicht zu leugnen ift, daß aber felbft in biefen unter ber Herrschaft bieser Formen entstandenen Werken es nicht an Trefflichem fehlt. Wo aber, wie nicht felten, die Runft fich frei von jenen beengenden Schran= ten entwickeln konnte 234, da tragen die betreffenden Kunftwerke nicht selten ben Charafter ber höchsten Vollendung; ja! - und bas beweift noch mehr eine bedeutende Stufe ber Runfttuchtigkeit - felbst burch die Schranken jener konventionellen Formen blickt häufig eine unverkennbare künftlerische Schönheit hindurch. Freilich - bas ift wohl zu beachten - will man sich eine volle und richtige Vorstellung von ber Schönheit jener Runftwerke machen, so muß man sich nicht begnügen, die in unseren europäischen Musen untergebrachten zu sehen, die alle durch Transport, atmosphärische Einflüsse u. bgl. gewaltig gelitten haben, sondern ba muß man die frisch erhaltenen Schätze bes ägnptischen Museums zu Bulag in Augenschein

nehmen ober in die ägyptischen Graber hineintreten burfen, wo, wie ich so oft bewunderte, manches noch jo farbenfrisch und unverletzt erhalten ist, als sei es eben aus ber Hand bes Kunftlers hervorgegangen.

Doch — reben wir zunächst von der Baukunst! Sie hat sich früh entwickelt, aber die Ansänge derselben sind für uns in Dunkel gehüllt. Da, wo uns die ägyptische Architektur zuerst entgegentritt, in den Pyramiben von Gizeh (Titelbild) nämlich, erscheint sie bereits auf staunenserregender Höhe. Als Goethe im Jahre 1787 die Zeichnung einer Pyramibe, die der französische Reisende Cassas entworfen, sah, schrieb er: "Es



Rig. 21. Anramibe.

ift biese Zeichnung die ungeheuerste Architektur-Ibee, bie ich zeitlebens gesiehen, und ich glaube nicht, daß man weiter fann."

Sind die ältesten Bauten der Menschengeschichte aus rohen Steinsmassen aufgehäuste Steinbauten gewesen, dann sind solche im Nilthal gewiß sehr frühe entstanden, da hier die baumlosen Gegenden das Bedürsnis nach ihnen wachriesen. Ginen Fortschritt bezeichnen die aus einer Fläche zur Spitze aufsteigenden Tempelbauten, z. B. in Mesopotamien. Diese Bauart erreichte aber ihre höchste Bollendung in den glatten Pyramiden Ugyptens, zu deren Form vielleicht die vielsach in der nubischen Wüste vorkommenden pyramidalen Bergkegel Beranlassung gegeben haben 235.

Der Name "Pyramibe" ist altägyptischen Ursprungs, benn per-am heißt die "Hohe", und da die Höhe eine charakteristische Eigenschaft jener Bauten ist, so ist diese Bezeichnung treffend <sup>236</sup>. Übrigens hatte jede Pyramide ihren eigenen Namen. So heißt eine Pyramide "die Kühle", eine andere "Seelenaufgang", wieder eine andere "die Lichte" u. s. w. Bemerkenswert ist, daß die Form der Pyramide (Fig. 21) auch Grundsorm für alle anderen monumentalen Bauten im Nilkhal blieb bis ins neue Neich hinein: Pyramidensorm zeigen ebensowohl die Obelisken wie die Pyslone, die Tempelkürme späterer Zeit; ja! alle Gebäude Ügyptens haben pyramidensähnliche, sogenannte pyramidoidale Korm <sup>237</sup>.



Fig. 22. Anidppramibe von Dafchur.

Die Pyramiben nun, beren es eine große Anzahl, etwa 100, giebt, die eine Kette von zwölf geographischen Meilen in der Länge bilden, geshören alle den ältesten Dynastieen bis zur Zeit der Hyfios an. Form und Einrichtung derselben ist zwar keine typische: sie haben z. B. verschiedenes Material: Steine in Gizeh, in Daschur Ziegel; auch verschiedene Formen: so sind die Seitenslächen gebrochen an der sogenannten Knickspyramide von Daschur (Fig. 22); abgekürzte Pyramiden sind die in Saktarah — aber im wesentlichen haben sie alle dieselbe Grundsorm. Die älteste Pyramide ist die von Meidum, wo Mariette die Gräber der Familie des Pharao Snefru, der vor Chusu regierte, fand; die schönsten aber von

allen sind die drei großen Pyramiden von Gizeh, erbaut von den Pharaonen Chusu, Chasra und Menkera der IV. Dynastie (etwa 3500 v. Chr.), und von diesen ist wiederum die schönste und größte die Chusu-Pyramide, wie schon Herodot bemerkt, der auch beisügt, daß 20 Jahre lang 100 000 Mann an derselben arbeiteten, die alle drei Monate abgelöst wurden. Die Dimensionen derselben sind kolossal. Die Höhe beträgt nach Letronne 137 m; sie betrug aber nach seiner Berechnung einst 144,66 m, eine Höhe, die, abgesehen von den Türmen des Domes zu Köln, dis heute noch kein Bau der Welt wieder erreicht hat. Die hentige Grundlinie ist 227 m lang, einst maß sie 233 m. Das Material, Quadern aus dem jenseits des Vil liegenden Woccatamgebirge 238, ist so massern aus dem jenseits des Vil liegenden Woccatamgebirge 238, ist so massern aus dem som nach Somards Verechnung aus demselben eine Mauer bauen könnte, die, 0,9 m hoch



Rig. 23. Stufenphramibe bon Caffarah.

und 0,3 m dick, das ganze heutige Frankreich umfassen würde. Das Mauerwerk stellt nämlich etwa  $2^4/_2$  Millionen Kubikmeter dar. Wir staunen über die Tüchtigkeit jener alten Baumeister, die diese Steinkolosse herbeitransportieren und so regelmäßig ausbauen ließen. Nach Lepsius baute man die Pyramiden in circa 12 m hohen Stusen (Fig. 23), die man schichtenweise um einen sestliegenden Felsenkern legte; die Schichten sind 3—4,5 m mächtig und so breit, daß man die Förderungsmasschinen darausstellen konnte, oder aber: es wurden die Blöcke auf schiefen Ebenen durch Walzen auf die Höhe der Schichten gebracht <sup>239</sup>. Starb nun der Pharao, so wurden die Absätze der Schichten ausgesüllt, eine Spitze aufgesetzt und so die Form der Pyramide vollendet, die dann mit Platten geschliffenen weißen und gelben Sandsteines, oder, wie die drittgrößte von Gizeh, mit solchen aus Rosensgranit von Suan bedeckt wurde. Denn die Pyramiden waren Gräber

für die Pharaonen und als solche ein Vorrecht berselben. So blieb's bis zur Zeit der XII. Onnastie, vor Einbruch der Hyksos. Die letzten Pyramiden in dieser Zeit wurden bereits aus zerstörbarem Material, Nilschlamms Ziegeln, gebaut, ein Symptom bes Verfalles der Architektur des alten Reiches. Fortan wählten sich die Pharaonen Felsengräber als Totenstätten.

Betrachtet man die koloffalen Dimensionen der Byramiden, Die unaebeuern Maffen bes Steinmaterials berfelben, jo begreift man, wie es möglich war, daß oberflächliche Betrachtung die stuvenden Leiftungen biefer ältesten Kulturepoche ber Welt auf Diese riefigen Dimensionen Koloffalität allein beziehen konnte. Und doch ift bas gang unrichtig. Bloker Aufwand an Zeit und Kraft hatte auch jedes rohe und ungebilbete Bolf in ben Stand gesetzt, jahrelang Bruchsteine aufeinander zu häufen. Byramiden aber verraten bei näherer Betrachtung bald, daß bei ihrer Erbauung die Herrschaft des menschlichen Geistes über bas tote Material bas Schaffenbe mar. Die vortreffliche Fügung ber Blocke, bie Ginrichtung ber Rammern für den Sartophag, die Gange zu benfelben, die erstaunlichen technischen Vertigkeiten, die sorgsam und genau berechneten Proportionen zeigen uns, daß hier ber berechnende Berstand gewirkt, ber sich in biefen stereometrischen Formen gleichsam frustallisierte. Schon ber arabische Schriftfteller Abballatif bemerkt: Die aneinanderliegenden innern Flächen der Moccatamkalkblöcke seien ohne jeglichen Mörtel so sorgfältig und fünft= lich zusammengefügt, daß "man weber eine Nabel noch ein Saar zwischen bie Fugen zu stecken vermöge". - Die Glättung ber polierten Banbe ber Pyramibenschachte ift so forgfältig ausgeführt, wie fie nicht einmal bei ben vollendetsten Bauten von Sellas, selbst nicht an der Afropolis von Athen sich findet. Das Meisterwert aber der Werkleute ber Großen Enramide (Via. 24) ift die große Galerie, die an die Grabkammer im Innern auftont, 8 m hoch und 2 m breit 240, mit ihren fein berechneten Dimenfionen. Die Grabkammer felbst ift aus Granit und ber barin befindliche Sarkophag, der die Gebeine des Pharao Chuju enthielt, aus Rosengranit. In der That, es ist feit jener Zeit nichts mechanisch Vollkommeneres mehr gebaut worden; man begreift nicht, was fur Daschinen man gur Berstellung solchen Wunderbaues gebraucht hat, und je unerklärlicher das wird, um so mehr bewundert man die Macht, ber solche Hindernisse ein Spiel waren 211. Was aber die Form der Pyramiden betrifft, so ist man im Innersten burchbrungen von ber schlichten Größe berselben und von ber Unermeglichkeit, Unabsehbarkeit ber Dimensionen. Die Pyramiden waren Graber für die erhabenen Pharaonen, die Reprafentanten der Gottheit auf Erben - baher bie himmelanftrebende Sohe; fie waren vor bem Buften= flugsande zu schützen, der vor Sahrtausenden ebenso, wie heute, die Bauten am Dil zu verschütten brohte, - baber bie schrägen Geiten bes Baues; und bann — einfacher und zugleich großartiger und wirkungsvoller laffen

fich Erhabenheit, feierlicher Ernft und Rube, irdifche Sinfälligkeit, die auf bas überirdische Ewige hinweift, nicht mit Ginem Zuge architektonisch barstellen, als es in den aanptischen Pyramiden geschehen ift, die ba lagern an der Stelle, mo das Leben des üppigen Rulturftrichs dem Tode der unabsehbaren Bufte weicht. Welchen Unblick aber muffen biefe Ppramiben erft gewährt haben, als fie noch gang unbeschädigt baftanben: bie erfte und



Fig. 24. Das Innere ber Großen Ppramibe.

(Senfrechter Durchichnitt von Gub nach Rord burch bie Bugange und bie Rammern.)

- 1) Grabfammer bes Rönigs.
- 2) Grabtammer ber Ronigin.
- 3) Unterirbijche Rammer.
- 4) Eingang.
- 5) Großer Bugang.
- 6) Gewaltfam eröffneter Gingang.
- 7) Linie ber urfprünglichen Befleibung.
- 8) Nördlicher Luftfanal.
- 9) Gublider Luftfangl.
- 10) Epalte. 11) Trümmer.
- 12) Brunnen.
- 13) Aushöhlung.

Die inneren Raume find im Berhaltnis gur Groge der Pyramide felbft ber Deutlichfeit halber in breifach vergrößertem Magitab gezeichnet.

zweite von leuchtenden weißen oder gelben Kalfsteinen gedeckt, die dritte in rotem Granite glühend; alle umgeben von massiven Gräbern, aus benen fie wie Dome inmitten von Kirchen hervorragten!

Bei den Kelsengräbern, die wir ichon in der Periode des alten Reiches finden, hat die Architektur bereits ein zweites Problem gelöft. Es handelte fich barum, bem Bedürfnis nach Licht, nach Luft und nach



Fig. 25. Drei Maftaba von Gigeh (refonftruiert).

einem Eingang ins Innere entgegenzukommen. Die erste Lösung bieser Aufgabe bestand wohl barin, baß man die Bausteine treppenartig übereinander vorspringen ließ, bis die Mauerränder sich so weit näherten,



Fig. 26. Oberes Zimmer, Schacht und Gruft.

bag ein Stein querüber bie Offning beden fonnte. Un diese Konstruftion erinnern noch die ägyptischen Gräber= und Tempel-Bforten. bie an ber Schwelle breiter find als am Ge= fims. Im übrigen wurde bas Princip ber Byramidenbauten auch auf die Gräberbauten ausgebehnt. Hier wie da handelte es sich darum, eine möglichst verborgene und unzugangliche Grabkammer barzustellen. Übrigens find die Welsengräber strenge verschieden von ben mit reiferen Formen versehenen, freistehen= ben Grabern, die Quaderbauten maren. Man nennt sie Mastabas (Fig. 25 und 26). Auf bem Totenfelde von Memphis, bem größten Friedhofe der Welt, ist die berühmte Mastaba bes Ti ein solches freiftehendes Grab. Gehr alt sind auch die äußerlich pyramidenförmigen, innerlich burch 8 überkragende Schichten kuppel= artia gewölbten Gräber von Abndos (Kig. 27).

Bur Zeit des mittlern Reichs (XII. Dynaftie) kamen besonders die Felsengraber in Gebrauch. Im wesentlichen bestehen die monumentalen Graber



Fig. 27. Durchichnitt eines Grabes 3n Abhbos.

tragenden Balken; die Steindecke der Kammer ist oft wie aus nebeneinandersliegenden Baumstämmen konstruiert, die Thüren sind dem Lattenwerk nachzgebildet, und das umrahmende Glied bildet einen Stab. Hier war die



Fig. 28. Gingang gu Felfengrabern von Beni-Saffan.

Architektur aus bem Pflanzenreiche aufgewachsen, wie bei ben Pyramiben aus bem toten Steinreiche ber Buste. So zeigt bas Museum von Bulag eine Grabkammer, die ganz aus Baumstammnachbildungen konstruiert

ist <sup>243</sup>. Wie bereits erwähnt, waren die Grabkammern oft gewölbt. In der That findet sich das Princip der Wölbung bereits zur Zeit des alten Reiches angewandt <sup>244</sup>. Im allgemeinen aber wird es selten verwendet; man bediente sich lieber der sessteren Monolith-Architrave. Die alten Ägypter dachten wohl ähnlich wie die hentigen, bei denen ein arabisches Sprich-wort lautet: "Ein Gewölbe schlummert nie."

Einen staunenswerten Fortschritt der Architektur bezeichnen die Gräbersbauten ber XII. Dynastie (ca. 2300 v. Chr.) durch die Ausbildung der Säulen, wie wir sie in den Felsengräbern von Benishassan sehen. Sie trugen am meisten dazu bei, der ägyptischen Architektur ein Moment einszufügen, das ihr bis dahin mangelte, nämlich die Schönheit, und erhoben so die Bauten der XII. Dynastie auf die Höhe der Bautunst der ältesten





Fig. 29. Säulen= kapitäl von Beni= Haffan.

Beit. Auch fur biese Saulenordnungen war bie Natur das Borbild: Lotos= und Lapprusstande und die fiber= hängende Krone der Palme treten als Urtnven derselben auf. Die Gaulen entwickelten sich aus ben bie Decke itütsenden Pfeilern, die der Durchbrechung der Wände ihren Ursprung verdanken. Bei Abfeilung biefer so fteben gebliebenen Pfeiler bilbete man ben Lotositengel nach und formte diesen vielkantig, kannelliert ober auch rund. In Beni-Saffan finden wir die sogenannten protodorischen Säulen, die mabricheinlich fväter Grundlage ber griechi= iden Architektur murden; als Krönung ber Säulen erscheinen die sogenannten Kapitäle (Fig. 29) in Form von geschlossenen Lotosknofpen 245. Tempelbauten find ans jener ältesten Zeit nicht erhalten, wenn man nicht etwa ben fogenannten Sphingtempel bei Gizeh, beffen Ruinen aus aufeinandergeschichteten Granitblocken bestehen, als Reft eines Tempels ber memphitischen Reit betrachten will. Der einzige in seinen Spuren erhaltene Tempel aus ber Zeit bes mittlern Reichs ift ber von den Pharaonen der XII. Du-

nastie, Usurtasen und Amenemha, in Theben errichtete Tempel des Ammon, der den Kern des großen Tempel-Kompleres von Karnak bildet, von dem wir später reden werden. — Der noch erhaltene, von Usurtasen I. zu On errichtete Obelisk aus Granit (Fig. 30) zeigt, daß man diese "versteinerten Sonnenstrahlen", Symbole des Gottes Ra, schon damals errichtete. Sie waren durch ihre schlanke Form eine besondere Zierde der Tempelhöse.

So erscheint die Architektur dieser ältesten Zeit der Weltgeschichte in ihrer Einfachheit überaus edel in getreuer Nachahmung der Natur.

Dann gesellt sich in dieser Zeit der XII. Dynastie zur Architektur eine andere Kunft, die erst die Schönheit derselben in besonderer Weise zur Geltung brachte, nämlich die Ornamentik. Als Ausschmückung dient zunächst die

Schrift, welche die ständige Begleiterin der Architektur bleibt; wahrhaft vorzüglich ist der Inschriftenschnitt dieser ältesten Zeit: so schön, breit und groß erscheint er in den folgenden Perioden nicht wieder. Ein prächtiges Beispiel davon bietet der erwähnte noch stehen gebliebene Obelisk des Tempels von On (Heliopolis). "Dabei darf man nicht die technischen Schwierigkeiten unterschätzen, den sprödesten und härtesten Steinarten diese



Rig. 30. Der Obelist bon On (Beliopolis).

hieroglyphischen Zeichen einzugraben, die nicht aus einfachen und mathematischen Strichen bestehen, wie die griechische und römische Lapidarschrift ober die asiatische Keilschrift, sondern zugleich Schrift und stilvolle Zeichmung waren; und diese Schwierigkeiten sind in so hohem Grade überwunden, daß sie gar nicht in Betracht gezogen scheinen." Diese hieroglyphische Ornamentik sinde und auf den Saulen von Beni-Hassan angebracht 216.

6 \*

Andere dekorative Elemente bildeten Bänder aus Sykomorens und Palmteilen; denn auch die Ornamentik entnahm ihre Muster (Fig. 31 a u. b) der Natur, speziell dem Pflanzenreiche. Erst aus den Ornamenten des Walers nahmen Bildhauer und Architekten ihre Muster, weshalb man mit Necht die Ornamente die Inkunabeln der bildenden Kunst genannt hat. Leider ist uns ein bemerkenswertes Denkmal dekorativer Kunst jener Zeit, der Sarkophag des Pyramidenerbauers Menkera, nicht erhalten, er ging beim Transporte nach England zu Grunde. Und ebenso ist ein Werk, das Architektur und Ornamentik der XII. Dynastie in schönskem



Flg. 31 a. Proben bon Dedenverzierungen.

Bunde vereinte, das Labyrinth des Pharao Amenemhat III., ein Königsspalast von 200 m Länge und 170 m Breite, aus Kalkstein und Granit mit 3000 Käumen 247, in der Nähe des vom selben Pharaonen angelegten sogenannten Mörisses, nicht mehr vorhanden.

Die ganze, vollendete Schönheit der Aunst dieser ältesten Periode aber zeigt die Schwesterkunft der Architektur, die Skulptur oder Bildhauerei, die das wesentliche Element für die Aussichmuckung der ägyptischen Gesbäude bildete. Als ältestes, halb der Architektur, halb der Plastik ansgehörendes Werk steht da der vielberühmte Sphinr, ein Riesendau und

Der Sphine und die Grofe Pyramide.



Riesenbild zugleich: ein Löwenleib mit Menschenantlitz, von dem Scheitel bis zu den Taten 20 m hoch, in der Wüste ruhend. Was dieser Riesensphinr bedeutet — wir wissen es nicht sicher. "Die Griechen hörten ihn Horzemschu nennen und als Hu oder Belhit, d. i. Wächter, bezeichnen." Hor am Horizont bedeutet die aufgehende Sonne. War also vielleicht der Sphinx ein Bild der Gottheit als Wächter der Toten, als Verleiher der Unsterblichkeit, als Symbol ewigen Lebens? Uns ist das am wahrscheinslichsten. Sicher aber wissen wir, daß der Riesensphinx schon unter dem Pyramidenerbauer Chusu errichtet wurde, also aus der Zeit des alten Reiches



Fig. 31 b. Proben von Dedenverzierungen.

irammt, und auch das wissen wir, das das Antlit desselben einen überaus tieblichen, anmutigen Ausdruck trug, den man schon früher bewunderte und der noch jetzt, wie ich aus eigener Anschauung versichern kann, trot der gewaltigen Verstümmelung bemerkbar ist. Wunderbar sind bei den kolossalen Dimensionen die Verhältnisse. Als der arabische Geschichtsschreiber Abd-al-latis gefragt wurde, was ihm am wunderbarsten am Ril erschienen, gab er die Antwort: "Die Genauigkeit der Proportionen am Haupte des Sphinr."

Wir erwähnten bereits, daß ber ägnptische Kunftler an gewisse

traditionelle Formen gebunden war. Diesen unterlag besonders ber mensche liche Körper: im alten Reiche erscheint er furz und gedrungen, das Lebensalter wurde nicht angebeutet, die Schulterbreite ist bei allen Statuen

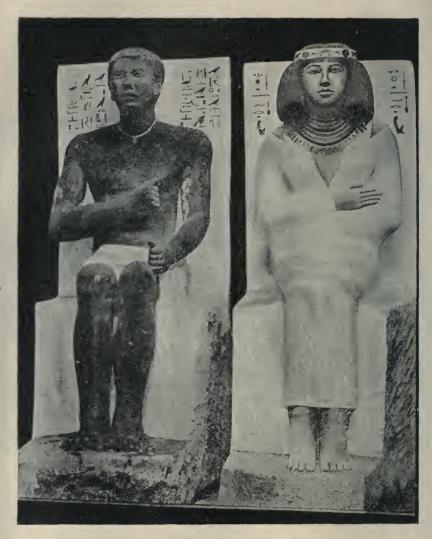

Fig. 32. Porträtstatnen bes Prinzen Rahotep und seiner Gemastin Nefert.
(Zeit vor Erbauung ber Phramiden.)

gleich, ebenso die Länge der Arme und Beine. Aber dennoch — und das ist bezeichnend für die künstlerische Befähigung jener alten Meister — dennoch arbeitete man nicht schablonenhast. In den einzelnen Gliedmaßen zeigt sich, wie im Gesichtsausdruck, freie Charakteristik. So dienten jene

konventionellen Inpen einmal dazu, die ägyptische Kunst auf Jahrrausende fremden Einflüssen zu entziehen und originell zu erhalten, und andererseits waren dieselben nicht in dem Maße beengend, daß sie nicht einen gewissen Raum für die freie Thätigkeit des Künstlers gelassen hätten. Was speziell die Plastik des alten Reichs betrifft, so mussen wir im allgemeinen sagen,



Fig. 33. Der Schecheelebeleb. (Statue aus ben Brabern von Saffarah.)

bak nicht nur unübertrefflich bie Runit ericheint, bas harteite Material, Diorit, Bajalt ober Granit, mit fehr mangel= haften Inftrumenten zu bearbeiten, fonbern auch, ban bie Werke biefer fruheften Periode die formpollenbetiten find, welche bie Efulptur am Mil geichaffen : ihre charafteriftischen Merkmale find realiitische Mahrheit und porträtähnliche Treue. Dieses Urteil wird fofort jeder unterichreiben, ber die Porträtitatuen bes Bringen Rahoten und feiner Gemablin Refert (Rig. 32) gesehen, die etwa gur Beit bes Pharao Snefru, also por ber Erbanung ber Pyramiden, geichaffen wurden. Dasselbe ailt von der herr= lichen Statue bes Pharao Chafra, bes Erbauers ber zweiten ber großen Pyramiden, jest in Bulag; ferner von ber bes "alten Schreibers", jest in Paris 248. Das bieje alteste plastische Kunft ba gu leisten vermochte, wo sie nicht durch die Barte bes Materials beengt mar, bas zeigt por allem die berfelben Zeit ent= stammende, jest in Bulag befindliche Holgfigur aus Caffarah, die jo lebens= wahr ift, daß die heutigen Nanpter fie wegen ber Ihnlichkeit mit bem Orts= poriteher des Fundortes "Schech-el-beled" (Rig. 33), ben "Dorficulzen", nannten, und die auf ber Parifer Ausstellung mit Recht großes Auffeben erregte.

Eine Stulpturarbeit anderer Art liesert ben Beweiß, daß jene ältesten plastischen Künftler auch in anderer Richtung auf staunenswerter Höhe standen — ich meine ben herrlichen Opferstein und die zwei Opsertische auß Alabaster auß ber Zeit ber V. Dynastie im Museum zu Bulaq. Ich habe in der Art nie Schöneres gesehen, als jene beiden Opsertische aus

goldgelbem Alabafter, die von zwei Löwen getragen werden. Es kann keine glücklichere Zbee geben, als diesen an sich langweiligen viereckigen Formen durch Andringung von Löwenköpfen als Trägern ein gefälliges Aussehen zu verleihen. An dieser Stelle scheint es angemessen, die oft aufgeworfene Frage auch unsererseits zu stellen: wie es nämlich möglich gewesen, daß die Ägypter, die doch schon in dieser Periode des alten Reiches einen be-



Fig. 34. Götter mit Tierföpfen.

achtenswerten Vormensinn befundeten, dazu gefommen sind, ihren Göttern fo häkliche Wi= auren, wie es Menschenleiber mit Tierköpfen (Nia. 34) find. an geben. Man hat biefe Thatsache barans zu erklären ge= fucht, daß am Mil der Tier= fultus älter gewesen, als ber der Götter. So urteilen noch in dem neuesten Werfe über ägnptische Kunst Verrot und Chipiez. Das aber ist, wie wir gesehen, thatsächlich un= Wohl wurden die richtia.

Tiere schon früh verehrt, aber nur als Symbole der Götter. Gerade hierin aber liegt der Grund für jene künstlerisch gewiß unschönen Darstellungen. Zene Symbole waren eben traditionell für die göttlichen Manisestationen und Eigenschaften, und so den Ägyptern heilig. "Diesem tief religiösen Volke ging die Ehrfurcht vor den traditionellen Symbolen weit über alles sonst so eifrige Streben nach Kunstschönheit, und daß dieselben mit letzterer im Widerspruch standen, dies Gefühl mußte ihnen durch die stete Gewöhnung abhanden kommen."

Um nun zu den Bilbhauerarbeiten zurückzukehren, so sind besonders zahlreich erhalten die Reliefdilder, mit denen man die vielen breiten Flächen der Gebäude ausschmückte. Diese Sitte, sämtliche Verbandsslächen der Gebäude mit Figuren zu übersäen, ist den Ügyptern eigentümlich und sindet sich bei keinem andern Volke wieder. Gewiß sinden sich in diesen Nelicse bildern Mängel: Gruppierung verstanden jene alten Meister nicht, ebensowenig kannten sie die Perspektive; das Gesicht wird stets en prosil, das Auge darin aber en face dargestellt, ebenso die Vrust, während die Beine en prosil erscheinen — man sollte eben Auge, Arme und Beine sehen. Außerdem sehlen bei der Unmasse fortlausender Vilder zwei wichtige Momente: Ruhe und Kontrast. Aber an Lebenswahrheit und Deutlichkeit lassen diese Vilder nichts zu wünschen übrig. Mit der Reliesbildnerei versband sich auch bereits die Malerei. Die Agypter sind die ersten gewesen,

die die Polychromie bei großen Prachtbauten anwandten, und sie wurde bei ihnen häusiger und allgemeiner benutt, als bei irgend einem andern Bolke <sup>249</sup>. Sie erkannten von Anfang an bereits, daß die immer und sehr grell leuchtende Sonne ihrer Heimat die architektonischen Formen für das Auge verwischte, und halfen diesem Übelstand durch reiche Farbengebung ab, und dabei hat kein Bolk einen bessern Sinn für Farbenharmonie gehabt, als die Ägypter. In den Gräbern von Benishassassans sinden sich noch die Lotossäulen mit Farben versehen <sup>250</sup>. Dort sehen wir auch schon eine Menschengruppe, einziehende Semiten, bemalt. Schon hier sind die Reliefs unglaublich sein. Die besten derartigen Arbeiten aber sinden sich in den Gräbern von Sakfarah; sie gehören der Zeit der IV. bis



Fig. 35. Tierftud. Relief. (Rach Gbers, Agnpten.)

VIII. Dynastie an. Es sind Hautreliefs in sehr weichen Stein eingraviert und mit gummierten Honigfarben übermalt. Die Tiere sind richtig proportioniert, überhaupt sehr getreu wiedergegeben, die Muskulatur bei den Menschen vorzüglich; ganz außerordentlich schön aber der Ausdruck von Freude und Schmerz in den menschlichen Gesichtszügen. Zene oben erwähnten Mängel der Skulptur, die sich auch in der Malerei zeigen, verschwinden hier fast gänzlich vor der Schönheit des Ganzen. Diese Bilder, Darstellungen aus dem Leben und täglichen Treiben der Ügypter, sind so getreu, daß man hier seine Studien über die Kultur und über die Tierwelt jener Zeit zu machen hat (Fig. 35).

In ber That, überblickt man alles, mas mir über diese alteste Kunft ber Welt gesagt, so muß man gerechterweise staunen über eine solche

Höhe berselben in einer Zeit, von der uns nun bereits fünf Jahrtausende trennen. Abgesehen von der auch in der Malerei sich zeigenden konventionellen Manier, sind in Skulptur und Malerei für alle Zeiten als mustergültige Borzüge leicht zu erblicken: Reinheit der Linien, Abel im Vortrage, richtige summarische Zeichnung 251.

Die Zeit der XII. Dynastie, in jeder Beziehung eine glückliche Zeit für Ügypten, schuf, wie in der Architektur, so auch in der Plastik manches Großartige. Im Museum zu Berlin besindet sich noch ein Riesenbein einer Granitstatue des Pharao Usurtasen I., das man zu Tanis fand, und "dieses Stück allein beweist, daß jene älteste Periode ägyptischer Skulptur Werke schuft, die in dieser Richtung erst in später Zeit von der griechischen Kunst wieder erreicht werden sollten" 252.

Auch den Namen eines Künstlers jener ältesten Zeit hat uns das Altertum erhalten. Es ist der des Baumeisters Martisen, dessen Grabstein aus der Zeit des Pharao Menhuhotep, also etwa 25 Jahrhunderte v. Chr., uns die interessante Mitteilung macht, daß er eine Farbenätzung ersunden, die von Basser und Feuer nicht verzehrt werden konnte, und daß er bereits Kunstwerke aus Edelstein, Gold, Silber, Elsenbein und Ebenholz arbeitete <sup>253</sup>.

Mit der Zeit der Hyfios beginnt eine zweite Periode ägyptischer Kunst. Wie eine Vergleichung der Stulpturarbeiten von Tauis mit den gleichzeitigen der Thebais, wohin sich die einheimischen Könige gestüchtet, beweist, standen die Werfe der Hyfios höher als die damaligen ägyptischen. Die Arbeiten aus der Zeit der XIII. Dynastie sind weniger gut, als die der XII. Die Proportionen der menschlichen Figur beginnen da unrichtiger zu werden und die Modellierung der Glieder versiert bereits an Krast und Feinheit. Das die Hyssos Einsluß auf die Kunst im Nilthal hatten, beweisen die langbärtigen, sein eiselierten Sphinrsiguren und die seine Ansordiung des Bartes, die sie in die Plastit einsührten. Der schöne Kopf in der Villa Ludovisi zu Kom und eine Doppelstatue mit sremden Gessichtszügen stammen aus dieser Zeit, die, außer auf dem Gebiete der Plastit, ganz spurlos vorüberging. Bauwerse aus dieser Zeit sind gar nicht erhalten. Aus dieser oder der thebanischen zeit besitzen wir auch die denkbar schönsten Arbeiten der Goldschmiedesunst in dem Schmuck der Königin Nahhotep, Gemahlin des Pharao Kames. Wir bewundern da n. a. goldene Armspangen in Schlangensorm, mit lapis lazuli und Türsisen verziert, so ziersich gearbeitet, daß sie noch heute den Arm einer Kaiserin zieren könnten; einen goldenen Dolch, goldene Fliegen als Halband, vor allem eine 90 cm sange goldene Halsssette aus zierlichem Goldgestechte, die in allerliebsten Gänseköpsichen endet und den schönsten Staradäus, den Ägypten besitzt, aus blauem Glasssus mit Goldssäden durchsponnen, trägt; das goldene Bracelet (Fig. 36) mit dem Namenszuge ihres Gemahls

schließt, wie noch heute üblich, eine golbene Nabel. Das Diadem der Königin ziert der Name des Pharao, den überaus schön gearbeitete Sphinre gleichsam als Wächter umgeben. Nicht minder staunenswert sind die sein gearbeiteten kleinen Sachen, die wohl den Nipptisch der Königin



Ria. 36. Manbtifches Armband.

zierten, besonders eine goldene Nilbarke. Wer diese Arbeiten gesehen, wird mir zustimmen, wenn ich sage, daß die besten Juwesiere unserer Tage nicht seiner und kunstvoller zu arbeiten verstehen. Schließlich erwähnen wir noch, daß auch bereits Glas= und Fapence-Arbeiten der ältesten Zeit, wenigstens der der V. und VI. Dynastie angehören.

Mit dem Beginne des "neuen Reiches", nach der Vertreibung der Hnfjos tritt auch die Kunft in eine neue, die britte Periode.

Hier tritt allerdings das Realistische und Einsache zurück, dafür aber erhält das Ideale, das Seelische, die Empsindung ihren Ausdruck, und zwar macht sich dies neue Element ebenso in der Architektur, wie in der Plastik bemerkbar, gerade so wie in der Poesie dieser Zeit. Dies und das Streben nach Vergrößerung auf Kosten des Detail charakterisieren die Kunst in der Glanzperiode der Pharaonengeschichte. Weil aber uns das Ideale höher steht, als das Realistische, und wir letzteres nur in Verbindung mit ersterem als Zeichen der höchsten Kunst anerkennen, so können wir auch Brugsch nicht ganz zustimmen, wenn er sagt, daß die erste ägyptische Schule auf besseren Wege gewesen, als die in Nede stehende. In der ältesten Periode sehlte eben das Ideale gänzlich; jetzt beherricht es die Form, die allerdings minder realistisch vollkommen ist, als früher. Diese Periode, die gleich nach der Vertreibung der Hytsos beginnt, erreicht unter der XIX. Dynastie ihre höchste Vollendung — es ist die Blütes periode der ägyptischen Kunst.

"Was in der Architektur die ältesten Zeiten Herrliches geschaffen, das wurde in das Reich, bessen Mittelpunkt das weltberühmte, "hundertthorige"

Theben war, hinübergerettet, aber bort zu einer später nie wieder erreichten Sohe ber Vollendung ausgebildet."

Seit der Hyksoszeit dienten, wie gesagt, als Totenstätten der Pharaonen die Gräber an Stelle der früheren Pyramiden. Die Felsengräber, denen wir schon zur Zeit der XII. Dynastie in Beni-Hassassand begegnen, werden nun immer mehr vergrößert, und wie früher die Zahl der Steinmäntel der Pyramide die Regierungsjahre des Pharao bezeichnet, so kann man in der thebanischen Zeit die Lebensdauer des leistern füglich nach der Anzahl der



Hig. 37. Lotosjänlen von Theben. Stulptierte Sänle vom großen Bemalte Sänle vom Mem-Tempel zu Karnaf. nonium Kamjes' II.

in die Felsen hineingearbeiteten Grabkammern bemessen. Die schönsten und größten dieser Pharaonengräber finden sich in dem libnschen Gebirge der Thebais.

Bei weitem bas Grokartiafte aber leistete die Architektur in den Prachttempeln der thebani= ichen Zeit. Damals entstanden die herrlichen Tempel Thebens, deren Ruinen wir jetzt noch in Rarnak, Rurnah, Medinet-Sabu und im sogenannten Ramesseum bewundern. Aber nicht nur Theben, sondern bas gange Reich wurde mit solchen Prachttempeln geschmückt. Hus biefer Zeit itam= men in Rubien die Tempel von Cenine, von Wadi-Salfa, beson= ders der herrlichste aller süd= lichen Bauten, ber Tempel von Apfambul 254, den Nil herab die von Elefantine, von Kom= Ombo, Gilenthia, Erment, Aby= bos, Denderah, Memphis, und die Restauration des Connen-

Tempels von On (Heliopolis). Ja, bis zum äußersten Norden dehnten jene Pharaonen der Glanzzeit des ägyptischen Reichs ihre Banthätigkeit aus, das beweisen die Tempelbauten der Sinai-Halbinsel 255.

Es sind durchgehends Prachtbauten im eminenten Sinne, die wir hier aufführten; ja, einzelne, wie das Namesseum, sind wahre Juwelen der Architektur. Daß die Baumeister jener Zeit, ein Amenhotep, ein Mai u. a., schon in der thebanischen Zeit, wo eben erst der einheitliche Staat am Nile gebildet war, solche Prachtbauten schaffen konnten, das erklärt sich

lediglich aus dem Umstande, daß sich bereits vorher, zur Zeit der XII. Dynastie, die ägyptischen Säulenordnungen ausgebildet hatten, die bas schmückende Element der Prachtbauten der thebanischen Zeit ausmachen.



Fig. 38. Gaule von Denberah mit hathormaste.



Fig. 39. Kannelierte Saule von Mebinet= Sabu.

Das nene Reich bilbete biefe Gaulen weiter aus: es ericheinen Masten als Ravitale, ebenfalls Valmenund Papprus-Rapitale. Huch ber Blumenfelch ericheint als Ravital. und in diesen Relchkavitälen, die man jogar auch umgekehrt findet. herricht bald eine ungeheure Man= niafaltiafeit. Die Caulenichafte werben übermalt ober auch mit Sfulpturen bedectt; ein charafte= riftisches Leichen ber thebanischen Blüteperiode ift die Einziehung des Säulenichafts nach bem Cockel bin - jo hatte man einen großen Reich= tum ichmudender architektonischer Elemente (Fig. 37, 38 u. 39) 256.

Die Zeit dieses größten Aufschwunges ist die Regierungszeit Setis I. und seines Nachfolgers, Ramses' II. (ca. 1366—1300 v. Chr.); am Ende der Regierung des letztern beginnt bereits der jähe Verfall.

Werfen wir nun einen Blick auf einige ber Hauptbauten dieser Zeit, benn sie alle zu schilbern, ist nicht möglich. Wenn man die herrlichen Kolossaltempel von Theben mit ihren zahllosen Gemächern und Saulenhallen, riesengroßen Räumen und den großen Binnenhösen übersieht, so fragt man wohl erstaunt: wo ist hier ber Zusammenhang mit den einsachen Tempeln und Pyramiden der ältesten Zeit? Der gelehrte Archi-

tekt Erbkam sindet das allen Gemeinjame, also das Bindeglied, in dem kleinen Raume, der Cella, die sich als Kern aller thebanischen Bauten sindet und das Bild des Gottes umschloß. So stammt, wie wir bereits bemerkten, die Cella des großen Karnaktempels aus der Zeit der Pharaonen der XII. Dynastie. Hier haben wir die älteste Form der ägyptischen Tempel, wie sie in der sogenannten Felsenkapelle zu Surarie aus der Zeit der Pyramidenerbauer Chafra und Menkera sich ebenso sindet, wie in den Riesentempeln von Karnak und Ppjambul. Das andere that die Zeit hinzu. Diese Cella blieb Mittelpunkt der großen Bauten: an dieselbe siegen Räume für die Priester, ein großer Raum für das Volk, Räume für die Tempelgeräte,

Einbalsamierungsraum, Bibliothek, Sternwarte u. s. w. So wachsen die Dimensionen mit den Räumen, Borhof reiht sich an Borhof, zum Tempel führt eine Sphinrallee, den Eingang zieren Pylonen, die Borhöfe Obelisken u. s. w. Das ist zugleich Entstehungsweise und Bild eines Tempels der thebanischen Blütezeit. Die einzige wesentliche Abweichung in der Anlage zeigt der Tempel von Deir-el-Bahri, da dieser auf einem Terrassen-Jundamente steht. Höchst wahrscheinlich nahm sich die Erbauerin, die Königin Hatasu, Vormünderin des Pharao Thutmes III. während seiner Minderziährigkeit, assatische Bauten dabei zum Vorbilde 257.

Zunächst fesselt ben Blick bas Kolossale bieser Tempel: ber große Saal von Karnak wird von 134 Riesensäulen getragen, seine Länge mißt 90 m; ber obere Teller jeder Säule hat 6 m Durchmesser; bie Steinbalken, die von diesen Säulen getragen werden, sind 6,6 m lang, 1,2 m dick und 1,8 m hoch, es sind die stärksten Säulen, die je im Innern eines Gebäudes verwendet wurden; die Deckplatten haben 11,4 m in der Länge, die Pylonen erheben sich dis zu  $43^{1}/_{2}$  m Höhe. In diesen hypostylen Saal könnte man, was die Grundssäche betrisst, bequem die ganze Kathedrale von Paris hineinsetzen. Der ganze Nuinenkomplex des Tempels von Karnak mißt von Süden nach Norden etwa 2000 Schritt, und fast eine Meile hat man zurückgelegt, wenn man die Nuinen umwandert hat. — Karnak ist der gewaltigste Nuinenkompler der Welt.

Ja, hier in Rarnat ift alles foloffal: Räume und Säulen, Mauer= werk und Steinbilder. Berglichen mit biefen Riefenmaffen, erscheinen felbst die Roloffalbauten der alten und neuen Römer nur gewöhnlich, ja klein. Was wollen die Rolonnaden von St. Peter, mas der Riesendom felbst, mas bas Koloffeum, wenn man fie an jenem Tempel, jenen Säulen bemißt; was wollen die römischen Trimppbogen besagen gegen das Hauptportal von Rarnat?! "Sier in Rarnat erheben sich aus bem Erdbeben ber Welt= geschichte biese Trümmer in riesigen Triumphthoren, Mauerumwallungen, Dbelisten und im Säulenwald so riefengroß in gloriofer Majeftat in die schweigfamen, ätherreinen Lufte, bag es unentschieben bleiben muß, ob bie Sahrtausende Sieger geblieben ober ob ihnen ber Mensch in jenen fast übermenschlichen Werken Trotz bieten burfte." Aber der stannende Blick bleibt in Karnak nicht an dem Koloffalen haften, er findet hier in diesen Riesenmassen alles, was er von architektonischer Schönheit sich je einbildete und suchen kann. Der erwähnte Pfeilersaal bes Meneptah, jener größte Raum ber Welt, ben je Menschenhande für die Gottheit schufen, ift so ichon, baß "feine Sprache fabig ift, einen Begriff feiner Schonheit zu geben, und es noch keinem Künftler gelungen ift, seine Form so im Bilbe barzustellen, daß die, die ihn nicht mit eigenen Augen sehen konnten, im stande gewesen waren, seine erhabene Schönheit zu fassen". Gbenmag und Sym= metrie, Einfachheit und grandioseste Ruhe, Harmonie und Proportionen





in den großartigsten architektonischen Linien, Flächen, Ornamenten. Nichts ist hier verwirrt, kleinlich. Schönheit und Kraft der Formen vereinen sich mit dem Glanze der Dekoration, um diesen Tempel zum größten der von Menschenhanden versertigten Architekturwerke zu machen, sagt Fergusson. "Hier ober an keinem Orte begreift die Seele, daß und wie die Baukunst eine versteinerte Musik sein kann und genannt werden darf."

Den persönlichen Eindruck, den ich in Karnak empfing, kann ich nur mit den nach meinem Besuche des Tempels niedergeschriebenen Worten 255 wiedergeben: Im Riesensaal von Karnak gestanden zu haben — das allein wiegt alle Beschwerden und Entbehrungen einer monatelangen, oft recht monotonen Rilfahrt tausenbsach auf.



Fig. 40. Felfentempel von 3pfambul. (Borberanficht.)

Ift aber ber hyposityle Saal von Karnaf das Wunder ber aufsbauenden Architektonik, so ist der große Felsentempel von Ipsambul (Fig. 40 u. 41) das Meisterwerk der in Agypten seit den frühesten Zeiten gepslegten Kunst, in lebendigem Felsen die Hauptsormen des geschichteten Verbandes nachzuahmen. Proben davon sind die Gräber von Beni-Hassann, noch vollkonumener das Grab des Pharao Seti zu Theben; aber die Krone dieser Felsenarchitektur bleibt der Tempel von Ipsambul in Aubien. Von Ramses II. erdaut, besteht er aus 20 Riesensälen, in die man durch 21 m hohe Statuenbilder eintritt, und die Riesenstatuen, die das Sanktuarium

im Innern des Felsens umgeben, imponieren ebenso durch Schönheit als Größe. Die vier Ramseskolosse am Eingange sind die größten, die es in Ägypten giebt, und jedem Reisenden fallen an diesen Kolossen die schöne Arbeit und der Ansdruck der Milbe und Kraft in den Gesichtern auf <sup>259</sup>. Die ganze Schönheit jener Architektur aber prägt sich im "Juwele ägypztischer Baukunst", in dem Namesseum, dem Tempel Namses' II. in der thebanischen Ebene, aus, dessen Decke 48 goldgelbe Sandsteinsäulen von unvergleichlich graziöser Schönheit tragen.

Und so mögen wir alle genannten Tempel burchwandern — überall bewundern wir die Verbindung der Steinmassen zu einem wohlgeordneten



Fig. 41. Salle bes Felfentempels von Ipfambul.

Gesamtbau; überall weidet sich unser Auge an dem wundervollen steinernen Schmuckwerk, überall imponiert uns die Würde und der königliche Ansstand der erhabenen Bildsäulen, und das alles charakterisiert uns diese Zeit vom großen Thutmes I. dis zum nicht minder großen Ramses II. als vollendetste Blüte der altägyptischen Kunst, großartig in der Auffassung des Ganzen und geschmackvoll und sein in der Aussührung des Einzelnen 260.

Ein Gebanke legt sich bei Betrachtung bieser Riesenwerke an Umfang und Schönheit nahe: diese Werke gingen hervor aus großartigen Ideen, Schwung des Geistes und der Phantasie, Energie des Willens, das alles in Verbindung mit einem einheitlichen, festen Gottesglauben — daher diese Ranfer, Agnpten.





Wunderbauten, daher dieser großartige Stil. Wir Kinder unserer Tage haben von alledem nichts mehr: keinen allgemeinen Charakter, keine allsgemeinen Zdeeen, weil wir nicht mehr eins sind im kräftigen Gotteszglauben, der allein einzelnen wie Nationen Geistesschwung und Willensenergie verleiht — und darum haben wir auch keinen Baustil mehr.

Wir haben im vorstehenden nur von den Prachtbauten der Igypter gestedet, wollen aber doch nicht ganz unerwähnt lassen, daß sie auch schon stüht treffliche Nütlichkeitsbauten aufführten. Freilich sind die alten Städte sast spurros zersallen. Nur von dem schon erwähnten Tellselsumarna, der Gründung Amenhoteps IV., haben sich Spuren erhalten, und dort war man in der Lage, Grundrisse und Pläne von Häusern aufzunehmen. Sonst besitzen wir nur Abbildungen und Zeichnungen von Wohnhäusern, die aber, da die Ägypter in ihren Abbildungen Grundriß, Aufriß und Durchschnitt in naiver Weise durcheinander mischten, nicht immer leicht versschwunden sind. Die Paläste der Pharaonen, die vielleicht spurlos verschwunden sind, waren wohl ähnlich den heutigen orientalischen Palästen. Die Häusern war eine Plattsorm, wie man sie noch heute häusig in ägyptischen Vörsern sieht. Die Wohnungen der Armen werden schwerslich besier gewesen sein, als die heutigen Nillehmhütten der Fellachs.

Aber auch öffentliche Banten in großem Stile vermögen wir aus altägyptischer Zeit nachzuweisen. — So haben wir noch die Zeichnung der ältesten Festung, die die Geschichte kennt: es ist die der Festung Semne in Nubien, die zur Beschützung der Südgrenze sebensalls vor der Zeit des Pharao Thutmes III. (ca. 16 Jahrhunderte v. Chr.) erbaut wurde; dieselbe zeigt Gräben, Dämme und Türme <sup>261</sup>. Endlich besitzen wir in der Setischalle des Karnaktempels noch eine Abbildung einer Nilsbrücke — es ist die älteste historisch nachweisbare Brücke der Welt <sup>262</sup>.

Leider war die Blütezeit dieser Kunst nur von kurzer Dauer. Mit Ramses II. endet sie, und die Kunst verfällt rasch, d. h. sie siel der Stagnation, der Erstarrung anheim. Indessen so zähe hielten die Ügypter am Eigenartigen, Nationalen sest, daß die Perserherrschaft ihre Kunst gar nicht berührte und daß selbst unter der griechischen Herrschaft der Ptolemäer der Tempelbau nicht wesentlich alteriert wurde. Nur sehr wenig Griechisches nahm die Architektur auf. Dieser griechische Einsluß trisst eigentlich nur die Säule, die sich schlanker und zierlicher gestaltet und gern in sreistehenden, heiteren Bauten, wie im Kiosk beim Tempel von Philä, verwendet wird. Das Große und Gauze wird aber dadurch nicht berührt. Zwar haben die späteren Epochen, die ptolemäische, griechische und römische, Spuren z. B. am Tempel von Esneh hinterlassen, doch — alles blieb symmetrisch, ein Grundplan beherrscht das Gauze, und der Tempel ist trotz alledem wesentlich ein ägyptischer geblieben. In diesem

wie in anderen Punkten blieb Ägypten das einzige Land, das sich vor dem alles verschlingenden Hellenismus nicht beugte. Daß diese herrliche Baustunst erstarrte, hat seinen Grund darin, daß die Ideeen, die sie geschaffen hatten, mit der ägyptischen Religion zersielen. Der neue Geist der christlichen Weltreligion herrschte zu kurze Zeit und unter zu ungünstigen Bershältnissen im Nilthal, als daß er diese Kunst hätte neu beseben können, während das Christentum in die anderen Länder, die dem Scepter der römischen Herrschaft unterstanden, größtenteils dauernd einzog und daher die griechischen Säusen in seine Tempel stellte und der griechischen Kunst darin Dauer und Fortbildung verlieh.

Werfen wir nun zum Schluft noch einen Blick auf bie Stulptur und Malerei ber thebanischen Periode, so muffen wir gunächst gugesteben, baft die Lebenswahrheit und Naturtreue der ersten Zeiten nicht wieder erreicht worden sind: dagegen wurden Leben und Geist diesen Bilbwerken eingehaucht. Als vorzügliches Beispiel mag bie feelenvolle Bufte bes Pharao Menentah im Museum von Bulag bienen. Dag felbit Koloffalbildfaulen seelenvoller Ausbruck gegeben werben konnte, beweisen die Ramseskoloffe in Ipsambul, deren wir bereits Erwähnung thaten. Die Lebens= wahrheit aber wurde besonders durch den alle Naturtreue erdrückenden konventionellen Typus verwischt — das zeigt sich so recht an den sogenannten Memnonsfäulen, den sitsenden Bilbstatuen bes Pharao Amenhoten III. im thebanischen Kelbe. Dagegen tritt uns in biefer Zeit in oft ftaunenerregender Weise das in der alten Zeit unbekannte Talent der Komposition entgegen. Die besten Stulpturbilder entstanden in ber Reit Setis I. und Ramfes' II. Aus Setis Tagen stammen 3. B. Die vortrefflichen Skulpturen in ber großen halle bes Karnaktempels. Alls flassisches Muster aber biefer Periode erscheint bas Bild ber Schlacht Ramses' II. gegen bie Cheta im Tempel zu Abydos. Da wird im Relief von unbekannter Meisterhand ber Rug ber Krieger, bas Wogen ber Schlacht, ber Sturm auf bie Feste, die Nieberlage der Feinde, das Lagerleben der Agupter in großer Lebendigfeit vorgeführt. Und bagwischen streute ber geniale Bilbhauer Spisoben von packender Wirkung: Spione werden eingefangen, ber Pharao wird von den Seinigen abgeschnitten, von den Keinden umringt. Dazu ift außerordentlich wirkungsvoll der malerische Ausdruck der Cheta, die wohlgeordnet, in einzelne Bölfer geschieden und in Trachten unterschieden bargestellt find - ein wunderbar reiches Schlachtenbild, bei dem wir gerne bas Mangeln der Proportionen, Perspektiven u. s. w. übersehen.

In den Felsengräbern des thebanisch-libyschen Gebirges erscheint dann noch das dekorative Element der Malerei in Verbindung mit der Skulptur besonders effektvoll. Freilich ist von der Vollendung, wie sie die Malerei der christlichen Zeiten erreichte, keine Nede: es fehlt nicht nur Perspektive, Projektierung und Proportion (Fig. 42), es fehlt vor allem auch die richtige

Senlpine und Malerei aus dem Cempel zu Abydos: Mederlage der Chela im Kampfe mil Ramfes II.



Gruppierung (Bild: Niederlage der Cheta) — aber jene altägyptische Malerei hat doch ganz besondere Vorzüge, so z. B. kannte man eine Farbenmischung, deren Geheimnis disher unenthüllt blied. Mit größtem Staunen sah ich in den Königsgräbern von Theben die völlig frisch erhaltenen kolorierten Stuckbilder. In der sogenannten Vierpseiler-Vorkammer des Seti-Grabes weiß man nicht, ob man mehr die Schönheit und Lebhaftigkeit der bildlichen Darstellungen oder die Harmonie und Frische der Farben bewundern soll. Da erscheint Seti, wie er die Varke besteigt zur Reise in die Unterwelt; Matrosen ziehen sie; er erscheint vor Ra, das Gericht beginnt, nach dessen Schlusse Seti zu RasOsiris gelangt. Hier erblicht man auch die berühmte Gruppe der damals bekannten vier Menschenassen genau charakterisiert: die Europäer, die Ägypter, die Neger und Asiaten.

Wenn wir, faat ber General Beilbronner, nichts mehr fanden, als bas Schlachtbild auf bem einen ber Pylonen von Luror, jo murbe bie Unlage und Berteilung ber Figuren in bemfelben hinreichen, um uns bie höchfte Vorstellung von bem Zustande ber agnptischen Runft jener Zeit zu geben. Die But, mit ber bie ägnptische Armee sich auf bie Reinde fturgt und fie in die Festung gurudwirft, ift vom hochsten Effett - ein Bilb, würdig, von Beg entworfen zu werden. Der siegende König, kolossal, wie immer, bargestellt, fteht auf seinem Streitwagen. Sinter ihm entfaltet fich die fliegende Sahne. Gein Selm ift mit dem königlichen Diskus geziert: bie Gestalt, voll Mut und Reuer, ist malerisch icon. Bu feinen Rugen liegt ein Löwe, und an den Pferden in vollem Laufe ist alles Leben. Webern weben auf ben Röpfen, und die Zugel ichlingt fich ber Sieger um ben schönen Leib. Das Gewühl ber Schlacht tobt über Toten und Berwundeten weiter. Die Reinde werfen sich in wilder Flucht kopfüber der Tiefe eines Walles zu, ber die Festung umichließt. Die Pferbe ftuten vor dem Abgrunde, und das allgemeine, vom Gebränge ber Fliehenden und ber Sieger erzeugte Berabsturgen ift hier in hartem Fels jo lebhaft bargestellt, daß es dem fühnsten Pinfel Ehre machen murbe.

Genug — feurige Auffassung, Technik und Farbengebung zeigen in gleicher Weise eine großartige Kunstsertigkeit. Noch in die lange Regierungszeit Ramses' II. fällt auch für die Skulptur und Malerei der Beginn rapiden Versalles. Nur selten wird noch Gutes geleistet; dahin gehören: der Kopf des Pharao Tarrhaka und die Alabasterstatue der Königin Ameneritis (XXV. Dynastie) zu Bulaq. Aber — wie das Licht noch einmal vor dem Erlöschen ausstlackert, so erlebte auch die ägyptische Kunst noch eine kurze Periode des Wiederaussehens in der Zeit der XXVI. Dynastie, die mit Pharao Psametik aus dem saitischen Königshause anhebt (etwa 666—528 v. Chr.), weshalb man auch von ihr als der "saitischen Kunst" redet. In den Werken dieser ägyptischen Kenaissance kehrte freilich die Naturwahrheit der Periode des alten Neichs und der ibeale Schwung aus

71

Setis I.4 und Namses' II. Zeit nicht wieder, aber sie zeichnen sich durch Weichheit, Zierlichkeit und Abrundung der Formen aus. Treffliche Muster dieser Art sind im Museum von Bulaq in der Gruppe der Jis und des Osiris und der als Kuh dargestellten Göttin Hathor erhalten: so



Fig. 42. Porträt ber Rönigin Tif. (Thebanifche Beriobe.)

minutiös fein und elegant hatte man früher nie gearbeitet. Aus dieser Zeit stammt auch der Sargbeckel des Horemheb der saitischen Dynastie, aus grünem Basalt, den ich in Bulaq sah, in den so fein wie eine zarte Federzeichnung die Bilder der Erde und Himmelsgöttin eingraviert sind. Diese Kunst ist weich und rein, überaus fein und keusch. Nach dieser

turzen Periode verjällt die ägyptische Kunst schnell. "Besonders in der Stulptur und Malerei ist sie nur noch ein auswendiggelerntes Pensum, das die zum Überdruß wiederholt wird." Ihr wußte auch der Gräcismus keine Neubelebung zu geben. Dem stand schon das Vorurteil der auch in ihrem Untergehen noch stolzen Ügypter entgegen, die, wie Herodot sagt, die Griechen wie unebenbürtige Wesen ohne Vergangenheit und Ersfahrung betrachteten, mit denen man, ohne sich zu verunreinigen, nicht leben konnte. Den Griechen aber wurde das Nilthal eine Schule der Bissenschaft, eine Quelle der Civilisation und Kultur, die sie vielleicht mehr ausgenutzt haben, als man bisher geglaubt. Das aber wird jeder Kenner der alten Kunst zugeben, daß die Ügypter die zum Beginne der griechischen Kunst die größten Künstler des Altertums waren, und daß die dahin die ägyptische Kunst rings um sich her denselben Einfluß geübt hat, wie später die griechische.

## 5. Fürst und Volk, Volksklassen, Volkswirtschaft: Ackerbau, handel, handwerk. Samilie und gesellschaftliches Leben.

## a. Fürft und Bolf.

Man ift gewöhnt, fich im alten Nanvten bas Berhaltnis von Gurft und Volf zu einander recht unerquicklich vorzustellen. Auf ber einen Seite der Pharao und sein Hof: ihm gehört das ganze Land, er gebietet und faugt burch feine Steuerbeamten bas Bolf aus - auf ber andern Seite ein durch Abgaben und Fronden gedrücktes, fummerlich und armielia fein Leben fristendes Bolf. Ob bieses Bilb so gang zutreffend ift, erscheint boch febr fraglich. Ginmal erscheinen überhaupt auf allen Denkmälern und in allen Urfunden die Agypter als ein milbes, gemütliches und autherziges Volt; das bezieht sich sowohl auf den Pharao und die Herrschenden als auf die Untergebenen, und bas allein spricht gegen jenen Druck. Wohl war die konigliche Gewalt eine unbegrenzte, aber barum noch feine brudenbe. Bon Menes bis auf Pfametit fann die Bevolferung am Nil jich höchstens unter einigen Gewaltherrichern in porübergebenden, schwerbedrängten Zeiten unglücklich gefühlt haben. Zudem gebot die Religion und Moral bem Pharao Milbe und Wohlthätigkeit gegen die Untergebenen, wie wir an anderer Stelle nachgewiesen haben. Freilich hat man sich dem gegenüber auf die Pyramiden berufen und in ihnen steinerne Beweise für die drückendsten Fronden erblickt, die alles freie und fröhliche Leben niederhielten. Go urteilt ichon ber alte Berodot. Und in ber That, wenn wir vernehmen, daß an der Chufu-Pyramide 20-30 Sahre lang 100 000 Menschen arbeiteten, die alle brei Monate abgeloft murden, ober bag unter Ramjes IV. Bur Fortichaffung von Steinen fur thebanische

Brachtbauten 8365 Mann, 5000 Solbaten, 2000 Arbeiter und 50 Leiter ber Karren, beren jeder von feche Ochsen gezogen murbe, sowie 130 Steinmeten nötig waren, und daß von diesen nicht weniger als 900 beim Transvorte starben 263, — so scheint es unabweisbar, sich bas Verhältnis amischen Pharao und Bolt als ein brudenbes zu benten. Inbeffen - jo gar schroff burfen wir biesen Sat bennoch nicht hinstellen. Um gleich bei ben Pyramiden zu bleiben, so ist schon ber Umstand, daß die Pharaonen Diese ihre Grabmonumente nicht lieber ins Nilthal setzten, wo fie boch nicht ber Gefahr ber Berichüttung burch Sand ausgesetzt maren, ichon Beweis genug, baf fie bie rudfichtslofen Defpoten nicht maren, bie mit bem Glude ihres Volkes und Landes nur ein mahnsinniges Spiel trieben. Wenn Plato lehrt, daß die Toten feinen Raum mit ihren Denkmälern einnehmen follen, auf dem die Lebenden Nahrung gewinnen konnten, jo haben die Phargonen biefem richtigen Gebanken volle Rechnung getragen: baber rückten fie ihre Byramiden in die Bufte, und nach der Sykfoszeit höhlten fie fich, um bas schmale nubische Rulturareal nicht zu beeinträchtigen, ihre Gräber und Tempel in ben Bergen und Kelsen aus. Was bann bie Frondearbeiten betrifft, vermittelst beren man biese Bauten ausführte, so sind wir weit ent= fernt, bas Drückende berfelben zu leugnen — aber trothdem ichließen auch fie bie Rudficht auf bas Bolkswohl nicht aus. Schon Aristoteles bemerkt, bag die Bauarbeit an den Pyramiden für das mahrend der langen Aber= schwemmung arbeit= und verdienstlose Bolt nicht immer unerwünschte Fronde gewesen sein moge. Ferner — bas Pharaonenvolk tritt und in den Ur= funden überall als ein heiteres, lebensluftiges Bolk entgegen: bas ware bei bespotischem Drucke unmöglich gewesen. Man hat zwar biesen Gegengrund nicht gelten laffen wollen, weil, wie man fagt, auch die heutigen Agypter trotz bes boch allgemein zugegebenen bespotischen Druckes ber Regierung im allgemeinen als heiteres Bolf erscheinen. Indeffen - biefer Bergleich ift nicht ftichhaltig. Denn, daß beim heutigen Kellach ber Druck seiner Lage, über ben er oft genug sich ausläßt und ben er täglich fühlt, nicht feine von Haus aus heitere Gemutsart ganglich verdirbt, hat seinen Grund, wie wir später sehen werden, im Katalismus der heute im Nilthale herr= schenden Religion, die die Mostemin alle Schickfalsichläge mit ftumpfem Gleichmut tragen lehrt. Endlich erscheinen auch inschriftlich die Pharaonen milbe und wohlthätig gegen bas Bolf. Co wird Seti I. "Bater und Mutter für jebermann" 264 genannt, Pharao Umeni burfte sich rühmen: "feinen Armen bedrückt, feine Witme bedrangt, feinen Birten verjagt und in Jahren ber Hungersnot sich ber Notleibenden angenommen" zu haben 265, und der Pharao Usurtasen II. wird geradezu als "Wohlthäter" bezeichnet 266.

Abgesehen von dem Umstande, daß noch lange nicht alle Frondearbeiten für den Nuten des Pharao unternommen wurden, sondern auch viele für das allgemeine Wohl, wie wir unten sehen werden, so führen wir als thatsächlichen Beweis der Sorge des Pharao für das Volk an, daß z. B. Seti I. da, wo er Bergwerke ausbeuten ließ, stets öffentliche Brunnen für die Arbeiter anlegte 267, und daß Ramses III. sogar Bäume und Sträucher im Nillande anpflanzen ließ, "damit die Bewohner im Schatten ruhen konnten" 268, eine Fürsorge für das Volk, die wir dei allen ägyptischen Herrschern unserer Zeitrechnung dis auf Mohammed Ali verzgeblich suchen. Diese Sorge der Pharaonen sür sein Wohl erkannte auch das Pharaonenvolk an. So heißt es in einer Venkschrift in Redesieh auf Seti I.: "Ein gutes Werk hat König Seti gethan, der wohlthätige Wassersspender . . . nun können wir hinausziehen wohlbehalten und können erzreichen das Ziel und bleiben am Leben." 269

Endlich war doch auch die Wacht des Pharao gesetlich nicht so unsumschränkt, wie wir uns das vorzustellen pflegen. Höchst interessant ist in dieser Beziehung eine Mitteilung Plutarchs, wonach zur Zeit der Pharaonen die Richter einen Sid zu schwören gehabt hätten, der u. a. den Sat enthalten habe: daß sie dem Pharao nicht Gehorsam leisten wollten, salls derselbe einen falschen Urteilsspruch besehlen sollte 270. Daß ein solcher Sid bestanden, zeugt entschieden für die Klugheit und Gerechtigkeit der alten Ügypter. Wie nahe liegt hier der Gedanke, daß auch in der Geschichte der christlichen Staaten Womente eingetreten sind, wo ein solcher Sid der Richter — der aber leider nicht existierte — verhängnisvolles Unheil von einzelnen und ganzen Nationen abgewehrt haben würde. Sollte nicht in diesem wie in so manchen anderen Punkten der mächtige Stand der ägyptischen Priester die Schranken der Pharaonenmacht gehütet haben?

Wir haben über die Regierung und Verwaltung bes Pharao an anderer Stelle das Nötige gesagt und wenden uns jest zunächst den gesellsschaftlichen Zuständen im alten Ugypten zu.

## b. Bolfeflaffen.

Man giebt jetzt ziemlich allgemein zu, daß nicht, wie man früher meinte, im alten Ügypten die einzelnen Stände fest gegeneinander abgesperrte "Kasien" gebildet haben, wie etwa in Indien. Wohl aber gab es bestimmte Korporationen, deren Zahl allerdings schwer anzugeben ist <sup>271</sup>. Zebenfalls bildeten solche Korporationen die Priester resp. Gelehrten, die Beamten und die Krieger; serner wohl die Kausseute, die Landleute und Handwerker. — Übrigens war die Sonderung der Stände so wenig schroff, daß z. B. Priester zugleich Generäle, Gouverneure, Architekten sein konnten <sup>272</sup>, und so sinden wir oft mehrere verschiedenartige öffentsliche Amter in einer Person vereinigt. Aber auch aus den niedersten

Ständen konnte man burch personliche Tuchtiakeit sich zu ben höchsten Würben aufschwingen. Wir erinnern uns, bag ein folder aus nieberem Stande emvorgekommener Mann ber große Ti war, ein Hofbeamter ber V. Dynaftie, Gemahl einer Pharaonentochter 273, und daß ein Erbpring bes Saufes Ufurtasen ausdrücklich erklart, baß "bem, welcher unter seinen Leibeigenen fich hervorthat, jede Stellung und Ehre offen gestanden habe, wie es bes Brauches fei". Auch die Rinder aus ben nieberften Stanben wurden bei ben alten Nanptern gerade fo wie bei uns in die Schulen geschickt, um auf biese Beise Butritt zu ben öffentlichen Umtern zu erhalten. Mis Beweis bafur bient eine und erhaltene Ermahnung eines alten Schreibers aus ber Zeit der XII. Dunaftie, worin biefer seinem Sohne die Schattenseiten ber Sandwerke aufgahlt und ihm fagt: "nur die wiffen= ichaftliche Bilbung bewirke, daß man zu Ghren kame". 3m höchsten Unfeben stand ber Priefterstand, mas er neben seiner religiösen Stellung bem Umstande verdantte, daß er zugleich den Gelehrtenstand repräsentierte. Die Priefter waren die alleinigen Inhaber ber maßgebenden Kenntniffe: auch Rünftler und Architekten, Dichter und Gesetzgeber rekrutierten sich aus ihnen. Bei folder Sachlage ift es begreiflich, bag bie Pharaonen bei ben Brieftern erzogen wurden und, nachbem fie auf ben Thron gelangt, von ihnen umgeben blieben. Es liegt im Geschmacke unserer Zeit, bei diefer Gelegenheit hämische Bemerkungen über Abhängigkeit bes Pharao von ben Brieftern zu machen. Go bemerkt auch ber neueste frangofische Darsteller der altägnvtischen Geschichte, Mengrb, dan es im Interesse der Priefter lag, die Pharaonen zu beherrschen und die Rolle von Mumien spielen zu laffen 274. Dagegen fagt unbefangen und fehr richtig ber beutsche Siftorifer Dümichen, daß gerade biese Abhängigkeit von den besser unterrichteten Brieftern ein festes Band um Ronig und Bolf schlang und fo fruhzeitig zu geordneten öffentlichen Ginrichtungen führte, die die Agypter befähigten, in glänzender Weise ben Reigen ber Rulturvölfer bes Altertums zu er= öffnen. Erst als biese Ginrichtungen und ber gange Staat verfielen, tritt bas Streben ber Priefter nach Herrichaft hervor und bilbete bann, wie wir bereits oben bemerkten, eines ber wichtigsten Symptome bes Ruines Manutens.

Diese Priester und Gelehrten führten ben gemeinsamen Titel: Geheimnistehrer ber heiligen Sprache und Geheimnistehrer Pharaos. Im Nillande war so die höchste und mächtigste Aristokratie die des Wissens.

Wie schon früher bemerkt, gab es auch einen Geburtsabel: er bestand aus jenen Familien, in deren Händen die Verwaltung der einzelnen Nomen lag. Das Erbrecht wurde aber so gehandhabt, daß es sowohl Erbtöchter als Erbsöhne gab, und ebensowohl eine Erbsolge durch Heirat, als durch Geburt <sup>275</sup>.

Mis hervorragende Klaffen ber Bevölkerung haben wir uns auch wohl

bie Beamten, die Ackerbauer, Kaufleute und Handwerfer zu denken. Bon den Beamten war bereits früher die Rede. Indem wir zu den übrigen Klassen übergehen, haben wir sie vorzugsweise vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus zu betrachten.

## c. Bolfswirtichaft. - Bffentliche Arbeiten. Aderban. Sandel. Sandwert.

Im volkswirtschaftlichen Interesse arbeitete gunachft ber Tharao felbit durch die von feinen Beamten ausgeführten öffentlichen Arbeiten. Daß ielbit Buramiden- und Tempelbauten bem allgemeinen Intereise bienten. bas verbienitloje Bolf beidäftigten und ernährten, haben wir bereits bemerkt. Eine bem allgemeinen Wohle ausschließlich bienende öffentliche Arbeit war bie Anlage best fogenannten Moris-Gees burch Amenhemat III. (XII. Onnaftie). Er war ein fünitlich ausgegrabener Gee, ber bagu diente, in der Zeit des hohen Riles von diesem angefüllt zu werden, um bei niedrigem Rilftande burch Ranale die Landereien der memphitischen und Fanum-Landichaft zu bewäffern. Bu ähnlichem Zwecke legte Pharao Seti I, einen Kanal zwischen bem Ril und bem Roten Meere an, ben Ramses II. ausbaute und Necho II. zu restaurieren begann; er sollte auch ber Schiffahrt bienen. Herodot ergahlt, bag bas Drakel ben Necho vor ber Bollendung besielben gewarnt mit den bemerkenswerten Worten: "er werbe nur fur bie Fremden arbeiten" 276, ein Wort, das durch die neueren Schickfale bes Suezkanals feine Bestätigung erhielt. Alls gemeinnützige Arbeiten ber Pharaonen haben wir ferner auch die Anlage von Brunnen anzusehen. Ginen jolden legte, wie bemerkt, Pharao Seti I. bei Rebesieh an; aber ichon gur Zeit ber XI. Onnaftie wurden Brunnen in ber Müfte von Samamat auf bem alten Rarawanenwege von Roptos nach Roffeir am Roten Meere angelegt; andere Brunnen ließ Ramjes II. bohren 277. Endlich gehört zu ben volkswirtschaftlich wichtigen öffentlichen Arbeiten ber Pharaonen die Ausbeutung der Bergwerke in Rubien und im Gingi 278, gu benen ebenfalls bie Rrafte bes Bolfes verwandt murben, und ber Steinbruche, besonders bes Moccatam, von Samamat und von Suan am erften Rataraft 279; gab es auch feinen ständigen Betrieb in biefen Steinbrüchen, fo begreift fich boch, daß bei ben vielen öffentlichen Bauten im Lande auch viel in biefen Steinbruchen gearbeitet murbe. Die Saupt= erwerbsquelle fur die Nilthalbewohner war naturlich bamals, wie heute, ber Ackerban.

Es ist hier ber Ort, wo wir einiges über bie Bodeneigentumsverhalt= nisse im alten Agypten sagen muffen.

Die ursprüngliche Eigentumssorm in der Geschichte ber Menschen ist bie bes Privatgrundeigentums 250, das durch Erbrecht auf den altesten Sohn überging. Bezüglich ber Jöraeliten ist bas unbestreitbar 251. Was

bie Ügypter betrifft, so ist es seit Herobot allgemeine Ansicht geblieben, daß die Pharaonen Eigentümer des Bodens gewesen. Das aber ist eine ganz irrige Ansicht, wie noch kürzlich nachgewiesen wurde <sup>282</sup>. Der bekannte Putiphar zur Zeit des ägyptischen Joseph erscheint als Grundeigentümer <sup>283</sup>, und dasselbe gilt von allen Ügyptern jener Zeit <sup>284</sup>. Erst durch Joseph wurde das gesamte Land Eigentum des Pharao, und die Einwohner nahmen es dann als Lehen von ihm zurück. Nur die Priester behielten ihr Grundeigentum. Später erscheinen auch die Krieger im Bessitze von steuersreiem Grundeigentum. Bon allen anderen wurde dem Pharao das Fünstel des Ertrags als Steuer gereicht. Es gehörten nun zwei Drittel des Landes den Priestern und Kriegern, das übrige Drittel dem Pharao. So war's zur Zeit Herodots und Diodors von Sizilien, also bis in die Zeit der römischen Republik <sup>285</sup>.

Das aber ist sicher, daß vor dieser Zeit das Privatgrundeigentum allgemein bestand. Schon zur Zeit des Pharao Snesru der III. Dynastie berichtet ein Beamter, daß er seine Ländereien von seinen Vorsahren geserbt habe <sup>286</sup>. Auf den Abbildungen in den Gräbern der Ägypter ersscheinen diese stets als Grundeigentümer. Ja, selbst die Handwerker haben ein kleines Eigentum, mindestens einen Gemüses oder Obstgarten beseisen <sup>287</sup>.

Wenn nun Menard meint, es sei eine traurige Mission gewesen, die der Patriarch Joseph in Naupten badurch erfüllt, daß er eine Hungers= not benutte, bem Bolfe sein Grundeigentum bauernd zu nehmen, jo ist barauf zu erwidern, daß er bagegen Sorge trug, daß ber Pharao bas gange Bolt mährend langjähriger Migernte vor Hungersnot bewahrte, und . ferner, daß ja ber Pharao den Agyptern das Land als Lehen zuruckgab, wohingegen er die Steuer bes Kunftels verlangte - ein Steuerfat, ber im Bergleich zu ben Steuern unserer hochcivilifierten Nationen und in Erwägung, bag es niemals außerorbentliche Steuerauflagen gab, und endlich, daß die heutigen Nappter unter viel härterem Drucke leben, als ihre berühmten Borfahren, was Menard felbst zugiebt, burchaus nicht als gewaltig brückend erscheinen kann. Diodor ichon berichtet uns, bag die Ginfünfte ber königlichen Domane hinreichten, nicht nur bie Ausgaben ber Regierung zu beden, sondern auch die treuen Dienfte, die man leiftete, gu belohnen. Heute wird das Volk am Nil und auch anderswo durch immer nene Steuerauflagen gebrückt.

Was nun den Ackerbau betrifft, so wissen wir, daß die Ägypter schon in der ältesten Zeit die Felder pslügten oder den Boden mit einer Hacke lockerten und die Saat dann von Ochsen eintreten ließen. Übrigens sind wir in der Lage, den Ackerbau schon von der Zeit der IV. und V. Dynastie an in den Grabbildern zu Sakkarah, dann zu Beni-Hassisan (XII. Dynastie) und Theben kennen zu lernen, und hier sehen wir benselben bereits auf

einer hohen Stufe der Entwicklung: Pflügen, Saen, Ernten, Austreten der Frucht durch Stiere oder durch sogenannte Dreschschlitten — das alles geschah in jener Zeit ähnlich wie heute. Die Saat wird auf einer Darstellung von Ochsen in den noch nassen Nilschlamm eingestampst, so wie viel später es auch Herodot berichtet. Der Nilpskug hat schon dieselbe Form, in der ihn jetzt noch der Fellah handhabt, ebenso die Sichel und Hande. Die Frucht wird nicht auf Wagen, sondern auf Eseln und von Menschen eingesührt; genau so, wie noch heute. Auch die Bewässerungsvorzrichtungen, die Ziehbrunnen, sind dieselben, die man noch heute am Nil sieht. Besonders blühend erscheint auch der Weindan in allen seinen Phasen bis zum Keltern der Trauben und dem Klären des Weins. Die Krüge zum Ausbewahren des letztern im Keller haben dieselbe Form, wie wir sie aus römischer Zeit noch in Pompesi sehen 255.

Auf allen diesen Gräber-Darstellungen offenbaren sich ein reger Fleiß ber Ackerbaner und ebenso tüchtige Kenntnis ber Bobenkultur, so daß wir das Urteil Herodots, "daß die ägyptischen Landleute mehr Ersahrung hätten, als die Bauern anderer Bölker", auch bereits für jene ältesten Zeiten gelten lassen müssen.

Mußer bem Ackerban finden wir am Ril schon fehr fruhe einen leb= haften Sandel. Schon gur Beit por ber XII. Onnaftie bestand ber Karawanenweg von Roptos am Mil zum Roten Meere burch bas heutige Babi hamamat. Bur Zeit ber XII. Dynaftie galt Nanpten ber Welt bereits als Mittelpunkt aller Rultur, und von allen Seiten holten bie Bolter Waren und Grzeugniffe aus bem Rilthale: mir finden bamals icon Libner vom Beften und Affiaten vom Often am Rile Sandel treiben. In Athiopien (Rubien) blühte ber Handel bereits zur Zeit ber XVIII. Dn= naftie. Wir miffen, daß die Konigin Hatasu, die Tochter Thutmes' I., bie während ber Minderjährigkeit Thutmes' III. die vormundichaftliche Regierung führte, eine Flotte ausruftete, die nach Bunt gog und auch Sandel in Arabien trieb 259. Da Gubarabien (Bunt) mit Indien Sandel trieb, jo trat man burch bieje Berbindung mit Bunt zugleich in indirefte Sanbelsbeziehung zu Indien. Dan taufte von biefen arabifchen Sanbels= leuten Parfumerien, Golb und Gbelfteine 290. Ja, diese agyptischen Schiffe tamen bereits bis zum Cap Guabarfui 291. Gelbmunge gab es im Dillande erft zur Zeit ber Ptolemaer. Bor biefer Zeit mar bas Raufmittel im Binnenhandel Rupfer, bas man mog. Die Gewichtseinheit mar ein uten = 91 Gramm, und biefes murbe in je 10 kat geteilt. Im Banbel mit bem Auslande bebiente man sich als Raufmittel bes Golbes ober Silbers in Form von Ringen 292. Gin anderes Mittel, Gegenstande und Produtte anderer Lander nach Manpten zu bringen, maren die Rriegszüge ber Pharaonen. Es tritt in biefer Beziehung fehr beutlich bas Streben ber letteren hervor, als Rriegsbeute ftets jolche Gegenstände vor anderen

zu mahlen, die bis babin am Nile unbefannt waren. Wir erinnern uns. baß Pharao Thutmes aus einem Siegeszuge frembe Bogelarten beimbrachte, die ihn mehr freuten als alle andere Rriegsbeute. Auf Rriegszügen brachten die Pharaonen lange por den Helben ber Migs aus Mien eherne Harnische, kostbare Streitwagen, bas Pferd und ben Magen als Transportmittel 293. Das waren aber febr michtige Dinge. Gang gewiß war 3. B. der Transportwagen mit Pferd für jene Zeiten eine ebenso wichtige Erfindung, als für unfere Tage die der Gifenbahnen und Dampfwagen. Go war Mannten ber Mittelvunkt bes Weltverkehrs, ber burch Handel und Kriege vermittelt wurde. Was nun die Sandelswaren betrifft, so konnte das Nilland als Tauschmittel bieten: Gold aus Rubien 294. Rupfer und Türkifen aus ber Sinai-Halbinfel 295, Getreide aller Art aus Nappten war auch fehr reich an Mineralien. Manche berselben nennen wir noch heute nach ihren ägnptischen Tunborten, so Um= monium (von der Dase des Ammon), Spenit (ein Granit) von Spene Natron ober Nitrum von bem Berge Nitrig, Mabafter von ber Stadt Mabastron, Topas von der Insel Topazion und Saphir von der Insel Sapirene am Roten Meere. Dafur taufchte man ein; aus Arabien Golb. Silber, Ebenholz, Elfenbein, Gemurze, Affen, Sunde; aus Phonizien Gold, Silber, Binn, Gifen; aus Affprien Zeuge, Buffus, Stidereien, Wolle, Burpur, Korallen, Rubine u. f. w. Bon dem ermähnten Zuge nach Bunt (Sudarabien) brachte Konigin Satafu bis bahin unbekannte Banme, Weihrauchbäume, in Rubeln nach Nanpten und ließ fie in ihren Garten in Theben anpflangen - bas erfte Beispiel von Acclimatisationsversuchen, bas die Geschichte kennt. Mis Kriegssteuer lieferten Sprien und Palaftina unter Thutmes III.: Olivenol, Wein, Honig, Wolle, Leinwand, Harz, Balmwein: Mesopotamien: Pferde, Ziegen, Rinder, Früchte, Farben, Ebelfteine: Enpern: Erz, Blei, Glefantengahne: Phonizien: Pferbe, Balfam, leider auch Neger. Überhaupt kamen sowohl burch Handel als Kriegszüge Sklaven ins Nilthal, jo 3. B. nach ber Eroberung von Avaris, ber Residenz der Huffog 296; und ebenso brachte Thutmes I. aus Athiopien Stlaven mit 297, und Hatafu aus Punt. Bei biefer Gelegenheit wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß nach Ausweis der Abbildungen und Inschriften in den Tempeln die Rriegsführung gegen die unglücklichen Neger bereits bamals, wie noch heute, eine sehr graufame war. Man bemächtigte sich ber Weiber, fing die Leute ab, trieb ihre Herden fort und legte Feuer an die Ernte. Das find aber keine großeren Robeiten, als die, von welchen die neueste Geschichte der Kämpfe in Afrika berichtet. Man war überhaupt in der Kriegsführung grausam: das beweist schon der Umstand, baß man, wie bie Siegesbilber ber Pharaonen zeigen, ben Rriegsgefangenen die Hände abhauen ließ. - Übrigens ift dabei nicht ber Umftand zu übersehen, daß nach Beschluß bes Krieges die Pharaonen alles thaten, um die

boien Kolgen besielben zu verwischen, wofür wir ein flaffisches Zeugnis bereits aus der Zeit der XII. Dynastie besiten, da Amenembat I. in der Instruktion an seinen Rachfolger Ujurtasen I. jagt: "Ich sorgte, ban ber Tranernde nicht mehr trauerte ... daß die fortwährenden Schlachten aufhörren . . . ich führte Getreibe ein, jo bag bald die Hungersnot beseitigt war . . . ich verscheuchte Löwen und Krokobile aus dem Nilthale." 298 Auch ift wohl zu bemerken, daß jene Rnechtschaft nicht Etlaverei in unserem Sinne mar, wie fie es felbit beute am Rile feinesweas ift.

Abgesehen hiervon aber "wurde bereits 34 Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung burch Sandel und Kriegszüge in glücklicher Wechielwirkung



Fig. 43. Agpptischer Lehnfruhl.

ben: Auf diesem Principe der Teilung der Arbeit beruhte die Bollkommen= heit der Manufakturen und endgültig auch der ägyptische Wohlstand.

über ben Stand ber Manufakturen find wir hinreichend burch die Darstellungen in ben Grabern unterrichtet. Schon die altesten bergelben, bie zu Saffarah, geben und reichen Aufschluß. Da wird und 3. B. ber Schiffban vorgeführt. Man bebiente sich ichon berfelben Berkzeuge, wie wir fie fennen: ber Cage, bes Meigels, bes Sobels, ber Sammer und Beile. Man gimmerte bie Schiffe aus Enntbaumbolg in ber Form

nom Gunbrat bis zu den Ufern bes Nil bas Beite ausgetauicht, mas ber finnende Menich und die Sand bes fundigen Meisters zu bieten vermochten und was ber beginnende große Bölfer= perkehr von Land zu Land als ein ichones Erbteil ben fommen= ben Geichlechtern überlieferte".

Außer ben Brieftern, Rriegern und Raufleuten intereffieren uns vom volkswirtichaft= lichen Standpunkte aus noch besonders die Handwerker und überhaupt die arbeitende Klaffe. Was die Leistungen der Hand= werker betrifft, so find wir mit Grund erstaunt über die Treff= lichfeit berselben. Ertlärlich wird lettere durch den Umstand, daß and die Handwerker in Klaffen eingeteilt waren. Jedwedes Ge= ichaft und jede Handarbeit murde von bejonderen Perjonen betrie-

ber heutigen Nil-Dahabien. In biefer Periode bes alten Neichs bediente man sich der sogenannten lateinischen Segel. Auch Steuer und Ruber sehlen nicht. Übrigens versertigten die alten Ügypter schon früh kleine Fahrzeuge aus Rohr, Binsen und Papyrusstengeln 299, wie es noch heute die Sudan-Neger thun. Wenn Strado von "thönernen Fahrzeugen" der Ügypter redet 300, so weist uns diese Bemerkung darauf hin, daß sie bereits aus Nilschlamm Krüge versertigten und mit Binsen zu Flößen anseinanderreihten, und sie so den Nil hinabtrieden, wie es noch heute geschieht. Wir beobachten serner im Grade des Ti (V. Dynastie) bereits die Tischer, Steinmeizen, Bischauer, Glasbläser (Fig. 44), Topsbäcker (Fig. 45) und Lederarbeiter z.., und dabei ergiebt sich, daß man schon in zener Zeit den Blasedalg, den Heber, ja sogar das Lötrohr kannte. Als ich die Gräder von Sakkarah durchwanderte, hatte ich oft das Gefühl demütigender Enttäuschung, indem ich auf den Darstellungen, die doch von den Handwerken, Geräten und Fertigkeiten einer Zeit reden, von der



Rig. 44. Glagblafer.

uns mehr als vier Sahrtausende trennen, immer wieder auf Dinge stieß, bie ich für eine Errungenschaft unserer Zeit gehalten. Go mar's mir mit bem Lötrohr und bem Seber ergangen, fo mit ber Glasblaferei, fo ging's mir, als ich auf ben Darstellungen ber Schiffe bereits bewegliche Maften fah. Nicht minder staunte ich bei ben Sagdbilbern über alle bie Sagdgerate, die wir heute noch gebrauchen: fo ben Wurffpeer, die Harpune, Netze, Fallen, sogar ben Laffo. Bogel fing man mit Netzen. Eigentum= lich find in ben Grabern Darftellungen von Vogeljagben in ben Gumpfen bes Delta (Fig. 46). Man näherte fich auf bem Gemäffer ben von Waffervögeln ftark belebten Gebüschen auf Papyrusbooten und schlug mit Stoden nach benjelben, mas eine große Geschicklichkeit voraussett. Selbst Jagdhunde hatte man bereits. Die Straugen wurden z. B. mit hundemeuten gejagt. Auch Wilbjagden kannte man. Noch mehr wuchs mein Stannen, als ich bie Behandlung ber haustiere fah: ba erblickte ich einen Hühnerhof; ba "nubelte" man bie Ganfe bereits gerade wie heute; bie Ochsen schlachtete man, wie man es noch in unseren Schlachthäusern fieht. 5. Gurft und Bolf, Bolfstlaffen, Bolfswirtichaft: Aderbau, Sanbel, Sandwert 2c.

indem man die hinterbeine bes Tieres zusammenschnürte, einen Vorderfuß aufband, so das Tier zum Falle brachte und es dann mit einem Hiebe tötete. Merkwürdig ist übrigens, daß Antilopen und Gazellen unter ben

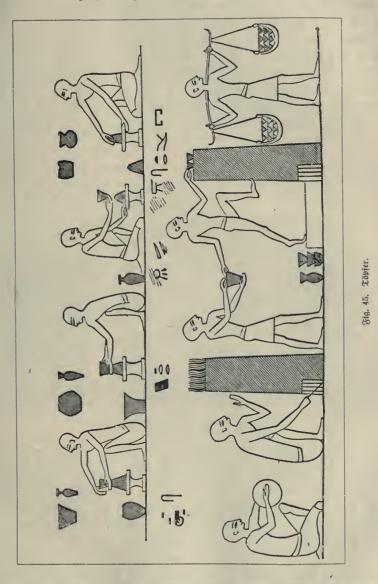

Haustieren erscheinen. Nach ber Hyfjoszeit findet sich die Antilope nicht mehr unter den Haustieren, dagegen sinden sich bis dahin unbekannte Rassen von Haushunden. Die Pferde wurden wohl erst zur Zeit des neuen Reiches eingeführt. Der Fischsang wurde mit Netzen oder auch mit Angeln ausgenbt. Bei Betrachtung bieser Steinbilder in den Gräbern bei den Pyramiden und in Sakkarah drängen sich wichtige Beobachtungen auf. Zumächst — hätten wir auch keine weiteren Anhaltspunkte: diese Darstellungen munterer Arbeit, die in den beigegebenen Inschriften mit meist launigen Bemerkungen begleitet werden, reichen allein hin, die Erzählung des alten Herodot, daß die Pyramiden-Pharaonen rauhe Despoten waren, deren Lust es gewesen, ein in Mühsal und Entbehrungen schmachtendes Volk zu drücken, in das Gebiet der Fabeln zu verweisen. Vor allem aber gelangt man bei Beobachtung der Handwerke und Geräte zu der Überzeugung, daß jene alten Agypter dis zu den jüngsten Tagen, wo dei uns Dampsschiffie und Waschinen in Bewegung gesetzt wurden, sich bezüglich ihrer



Fig. 46. Ugpptifche Bogeljagb mit Stoden.

technischen Fertigkeiten und Kenntnisse vor uns nicht zu schämen brauchten. Zum Belege für diesen Satz möge auch der Umstand dienen, daß am Tempel von Denderah die Spitzen der vier hohen Masten am Eingange mit Kupser beschlagen waren, "um — wie es in der Inschrift am Tempel heißt — zu zerdrechen die Unwetter vom Himmel". Demnach haben wir dei den Ügyptern bereits nichts Geringeres, als die ersten Blitzableiter 301. Sanz gewiß — ziehen wir die Errungenschaften der Dampskraft ab, so bringt uns die Frage: was dürsen wir von technischen Fertigkeiten und Kenntnissen noch auf Rechnung der späteren Jahrtausende setzen? geradezu in Verlegenheit.

Trothem aber war das Los der arbeitenden Klassen wohl nicht gerade ein rosiges. Man pflegt zum Beweise dafür einen alten Papprus, ber gerade diese Verhältnisse in jener Zeit des alten Reiches bespricht, anzuführen 302. Er enthält eine Ermahnung eines Schreibers aus der Zeit der XII. Dynastie an seinen Sohn, in welcher jener in den grellsten Farben die Lage der arbeitenden Klassen schliebert. Da heißt es: "Wenn der Steinmetz in der harten Arbeit seine Arme abgenutzt hat . . . so sind seine Kniee und sein Rückgrat gebrochen, da er vom Sonnenausgange an niedergekauert sitzt . . Der Barbier rasiert dis in die Nacht herein . . . geht von Haus zu Haus, um seine Kunden zu suchen, und bricht die Arme, um den Magen zu füllen . . Der Schisser fährt den Fluß hinab, um seinen Lohn zu verdienen . . . faum langt er zu Hause an, so muß er wieder fort . . . Der Schuster bleibt ewig Bettler, seine Gesundheit ist die eines toten Fisches . . . Der Weber muß im Hause sitzen und genieht nicht die frische Lust . . . " Und so geht's weiter.

Indessen diesen Ermahnungen liegt, wie der Verlauf derselben zeigt, die Absicht zu Grunde, dem Sohne den Vorzug der wissenschaftlichen Vilsbung vor dem Handwerke zu zeigen, genau wie bei uns, wo der Handswerker lieber seinen Sohn in die Schule schule schütt, um ihn zur Beamtenlaufsbahn vorzubereiten, statt ihn sein Handwerk lernen zu lassen. Und dann — passen sene Schilderungen nicht auch auf das Handwerk in unseren Tagen? Was sagen sie denn mehr, als daß der Handwerker nur mit Arbeit und Wühe sich durchschlägt? Ganz genau dasselbe könnte ein Vater unserer Tage, der Handwerker ist, seinem Sohne sagen und thut es gewiß nicht selten. Genug — wir halten die Lage der arbeitenden Klassen bei den alten Ügyptern für nicht wesentlich schlimmer, als sie es in unseren Tagen ist.

## d. Religiofitat der Agupter. Familie. Gefelliges und Privat = Leben.

Unter ben Charaftereigenschaften bes ägyptischen Volkes trin keine so entschieben hervor, als seine Religiosität. Schon Herodot berichtet, daß die Ägypter alle anderen Völker an Frömmigkeit überträsen. Die Religion war der Beweggrund aller ihrer Handlungen. Das wird einem sosort klar, wenn man die noch erhaltenen Dokumente und Inschriften liest: die meisten Texte haben unmittelbaren Bezug auf Religion. Das geht so weit, daß sogar Werke medizinischen Inhaltes, wie der Papyrus Ebers, und wohl gar solche, in denen Schönheitsmittel u. s. w. angegeden werden, bennoch als eigentlich religiöse Bücher bezeichnet werden müssen, da selbst die medizinischen Vorschriften sich den religiösen Seboten und Sebräuchen unterordneten. Aber auch abgesehen davon, lassen die Ruinen der Tempel am Nil keinen andern Rückschluß zu, als den auf tiese Frömmigkeit seiner Erbauer. Diese Tempel, so zahllos, so großartig und schön, besonders der Wunderban von Karnat, "der größte und schönste aller Räume der Erde,

in benen der Mensch der Gottheit eine Wohnung bereitet", reden zu uns von der Frömmigkeit des ältesten Kulturvolkes, von seiner Ehrsucht vor der Gottheit und von der erhabenen Vorstellung, die es sich von derselben machte. Man wende nicht ein, daß diese Tempel vorwiegend dem Ruhme und der Verherrlichung ihrer königlichen Erbauer galten. Wer diese herrslichen Käume betrachtet, sagt Vrugsch ebenso schön als tressend, der sühlt, mit welch erhabenen Gedanken vom Wesen der Gottheit erfüllt die alten Baumeister diese Käume zu Tempeln sich vorbildeten, nicht nach dem Maßestade der Größe des Herrschers, wohl aber der Größe der Gottheit, die der Macht des erstern ja nur die Mittel lieh. "Geschaffen hat der Pharao diesen Bau," heißt es in der Tempel-Inschrift von Karnat <sup>303</sup>, "für seinen Vater, den Ummon-Na, den Herrn des Himmels . . . Der Tempel ist herrlich, wie das Firmament des Himmels, und ist zu ewiger Dauer ausgeführt."

Und wie ber Bau, so rebet auch die innere Ausschmückung ber Tempel vom religiöfen Ginne ber Agypter. Roch in ptolemäischer Zeit erkennt man ben staunenswerten Fleiß, die Sucht jenes Bolfes, die Tempelwände bis zu ben kleinsten Winkeln bin mit bekorativen Bilbern und Schriften gu schmuden. Wohl mag auch bei biefer Ausschmudung, wie beim Baue selbst, die Eitelkeit der Pharaonen eine Rolle gespielt haben. Aber daß biefe ihre Ehre gerade in schone Banten zu Ehren ber Gottheit fetten, fpricht nichtsbestoweniger für ihren und bes Bolfes religiöfen Sinn. Des Pharao Ujurtasen I. Grundsatz mar: "Nur Bauten zu Chren ber Gottheit follen das Andenken eines Königs erhalten!" 304 und der große Thutmes III. ift weit entfernt, für folche Tempelbauten irbischen Lohn gu erwarten. Der Gott, bem er ben ichonen Tempel in Theben errichtet, foll ihm vielmehr "wegen bieses herrlichen Monumentes, bas er ihm er= richtet, ein reines Leben broben bei ihm geben" 305. Diefelbe fromme Gesinnung bethätigte ber berühmte Pharao auch, ba er nach seinen bekannten glanzenden Eroberungszügen zunächst "ber Gottheit seinen Dank barbrachte und vor allem des Ammon-Ra gedachte, deffen Tempel in Ape (Theben) er aus der Kriegsbeute reichlich mit Geschenken versah" 306. Das gange Leben und Treiben ber Agypter mar von religiöser Weihe burchweht. Das beweift schon eine Aufzählung ber religiösen Tefte des Jahres. Da erfahren wir von einem Weste bes neuen Jahres, einem ber fünf Schalttage besfelben, einem Monatsfeste, von zwölf Salbmonatsfesten, einem Feste ber Nilüberschwemmung, bes Gothisaufganges, einem Schiffahrtsfeste, einem Wefte ber Berge und ber Ebene, einer "Sanbfeier", einem Fefte bes Sahresschlusses 307. Religiose Wallfahrten finden wir schon in der altesten Zeit. Die Erftlinge aller Früchte murben, ebenso wie bei ben Juben, ber Gottheit im Tempel geopfert 308. Vor wichtigen Unternehmungen pflegte man erst zu beten: so betrat niemand ben Karawanenweg vom Roten Meere

jum Mil, ohne fich vorher burch Gebet bem Schutze ber Gottheit gu Koptos zu empfehlen 309. Wie uns ber jubifche Geschichtschreiber Rofephus berichtet, hatten die Manpter auch die Gewohnheit, itets por dem Gifen gu heten 310. Die Toten ehrte man burch Opfer und Gebete, und biefer Totenfult mar ebenio alt als eifrig gevilegt. "Der Aberlebende," heint es in Abndos, "joll die Totenitätte besuchen und das Gebet von den Totenopfern ipredien." 311 Gehr bezeichnend fur ihren religiofen Ginn ift es auch, daß bas Zeichen fur Ra, ben höchften Gott, itets an ben Un= fang eines Wortes gefett murbe. Rann ferner echte und tiefe Frommigfeit trefflicher und beutlicher sich aussprechen, als in bem ichon erwähnten Gebete, bas ber Dichter Bentaur bem in ber Schlacht von ben Seinen verlaffenen und von Seinden umgingelten Pharao Ramfes II. in den Mund leat: "Wo bist Du, mein Bater Ummon? Rann ber Bater feines Cobnes vergessen? . . . Wohlan, niemand ist, ber mich hort . . . nie habe ich Deine Gebote übertreten . . . und bem, ber fie befolgt, muß Gutes zu teil werben . . . Du giltst mir mehr als Millionen Krieger . . . nichts gelten die Thaten ber Menichen . . Du giltst mir mehr als sie - Dich rufe ich an!"? Und berfelbe fromme Ton burchweht die jo oft in ben alteften Grabern wiederkehrende Formel 312: "D ihr Priefter, wenn ihr liebt das emige Leben und verachtet ben Tob, so verherrlichet euren Ruhm an eueren Rinbern, indem ihr ben Göttern bankbar feib!"

Dieser religiöse Sinn erhielt sich bis in die spätesten Zeiten der ägyptischen Geschichte: er redet ebenso srisch und entschieden noch aus der schon erwähnten Gradschrift des Priesters Abehu zur Zeit, da das Nilstand schon unter der Fremdherrichaft der Perser senszte: "D Du Herr, ich war Dein Knecht, der nach Deinem Willen that... Du hast mir Gutes erwiesen hunderttausendsach... Da schorsam war, wurde mir fein Haar gekrümmt... Du gabst mir ein langes Leben und des Herzens Frieden... Nun ist Dein Sohn eingegangen ins Himmelreich, um zu schauen den Gott, der droben ist." In solchen Worten spricht sich alles aus, was die Religion dem Herzen geben kann: Dank gegen Gott, Friede im Bewußtsein gethaner Pflicht, Zuversicht und Gottvertrauen selbst im Tode.

Ganz gewiß — angesichts solcher Zengnisse können wir bei ben alten Agyptern nicht, wie bei ihren hentigen Epigonen, zweiseln, bag ben außeren religiösen Abungen bie innere Gesinnung entsprach.

Nachdem wir die Religiosität als Charafterzug der Agypter kennen gelernt, giebt es keine Frage von größerem Interesse, als die nach dem Familienleben dieses Volkes. Ist es im allgemeinen wahr, daß, je gesunder das Familienleben, desto blühender auch das Staatsleben ist, so dürsen wir aus dem vortresslichen Blütestand des ägyptischen Staates in seiner besten Zeit einen Rückschluß auf den guten Zustand der Familie

15 8

machen. Für die Familie aber ift nichts von so burchschlagender Besteutung, wie die Stellung des Weibes.

Wir miffen, daß die ursprungliche gottgewollte Ginrichtung ber Ghe als monogamische, b. h. zwischen einem Mann und einer Frau, bei jamtlichen Bolfern por Chriftus mehr ober minder in Berjall geraten. daß mehr ober minder die Bielweiberei an die Stelle ber Monogamie getreten war. Die fulturbiftorische Bedeutung bes ägnptischen Bolfes nun beruhte hauptsächlich barauf, daß sich bei ihm ber ursprüngliche Charafter ber Che am reinsten erhalten hatte. Die Polngamie ift mit ber hoben Stellung, welche die ägnptische Frau als "Herrin bes Nauses" cinnahm, ichlechterdings unvereinbar. Mehrere Frauen zu haben, widerstritt dem herrschenden Gebrauche, und wenn einige wenige Pharaonen, wie es icheint, mehrere Frauen hatten, so folgten sie barin frember Unsitte 313. Rach Diodor geschah es erft fpat, daß man es bulbete, wenn ein Nappter mehrere Frauen heiratete 314. Die Monogamie fand noch Serodot im Rilthale vor. Damit hing zusammen, daß die Frauen eine hochgeachtete Stellung hatten, wie wir fie bei feinem andern ber alten Rulturvolfer. auch nicht bei ben hochgebilbeten Griechen, finden. Ehrenvoller und richtiger kann bas Verhältnis ber Gattin zu ihrem Gemahle und im Saufe nicht bezeichnet werben, als wir es im öfter erwähnten Grabe des Ti (V. Dynaftie) finden, wo von feiner Gattin Referhotep gesagt wird: "Gie war ihrem Gemahle ergeben in heißer Minne und holdseliger Liebe", und wo sie genannt wird: "die Herrin bes Hauses, die Gebieterin und einzige Geliebte ihres Gemahls". Auch das spricht für die hohe Würde der Frau im Saufe, daß es Brauch war, ben Ramen ber Mutter jogar vor bem bes Baters anzugeben 315. Die Stellung bes Weibes mar eine fo geachtete, bag, wie wir im Berlaufe unserer Erörterungen faben, bereits gur Zeit ber II. Dynaftie ein Gesetz erlaffen murbe, bas bie Frauen fur erbberechtigt erklärte. Schon und treffend wird das Verhältnis des Mannes gut seiner Fran charafterifiert in bem aus ber Zeit ber XII. Dunaftie stammenden Lapyrus Briffe, in dem der Nomard Btah-hotep, Gohn eines Pharao der V. Dynaftie, u. a. jagt: "Wenn du weise bist, so . . . liebe beine Frau ohne Zank und Streit, ernähre sie, schmücke sie . . . mache ihr Freude alle Tage beines Lebens: fie ist ein Gut, das würdig seines Besitzers sein muß. Sei niemals roh gegen sie . . . " 316 Im bemotischen Papyrus des Louvre wird dem Mann zur Pflicht gemacht: "Behandle beine Gattin nie schlecht . . . fie foll an dir ihren Beschützer finden! 317

Die Frauen hatten auch eine freiere Stellung, als bei allen anderen Bölkern des Altertums. Während selbst bei den Griechen die Frauen im Frauenhause eingeschlossen blieben und den häuslichen Arbeiten obliegen mußten, auch nur, wie noch heute bei den orientalischen Bölkern, mit Frauen Besuche wechseln durften, sagt uns Herodot, daß die ägyptischen

Frauen sich öffentlich zeigten, Ginkaufe machten u. s. w. Die Gemälbe zeigen uns die Frauen mit Männern in geselligem Verkehre. So entsprach die gesellschaftliche Stellung ber ägyptischen Frau jo ziemlich ber ber Frauen in unseren Tagen.

Daher blühte in jenen alten Zeiten am Nil auch Familienglück in unserem Sinne. So erscheint auf einem Bilde der thebanischen Gräber der Pharao Chunaten im häuslichen Kreise von Frau und Töchtern. Die Mutter liebkost ihren kleinen Sohn Anch-nes-aten, den sie auf dem Schoße hält. Sie und die Töchter nehmen sich Almosen spendend der Armen an. In Wedinet-Habu zeigt ein Bild den Pharao, wie er mit seinen Töchtern Spiele macht.

Die Kindererziehung ber alten Ügypter war nicht, wie jetzt überall im Oriente, durch Haremswirtschaft eingeschränkt. Die freie Stellung des Weibes ermöglichte eine freiere Erziehung, und die Würde der Mutter und Herrin des Hauses gestattete den weiblichen Einfluß auf die Erziehung, den das Kind noch zu allen Zeiten als einen wohlthätigen im Leben bewährt fand.

Wir wissen auch, in welchem Geiste die Erziehung der Jugend geleitet wurde. Es war der Geist unbedingten Sehorsams gegen die Eltern.
Zener alte Ptah-hotep, von dem wir eben redeten, giebt bezüglich der Erziehung solgende treffenden Ratschläge: "Wenn du verständig bist," sagt er, "so erziehe deinen Sohn in der Liebe zu Gott. Wenn er redlich ist und sich bemüht für dich, und dein Besitztum mehrt, so gieb ihm den besten Lohn. Ist aber dein Sohn schlecht, so wende dein Herz nicht von ihm ab, denn du bist sein Bater, sondern ermahne ihn! Wenn er aber lasterhaft ist und dein Gebot übertritt, so schlage ihn, wie er es verdient . . Besser ist Gehorsam denn alles, was lieb und gut ist. Herrlich ist der Sohn, der annimmt des Baters Rede. Er wird deshalb alt werden, denn es liebt Gott den Gehorsam, aber den Ungehorsam haßt er."

Das sind goldene Regeln der Kindererziehung: Regeln, die verdienten, daß man sie in unseren Tagen Fürsten und Vätern als mustergültig sür Schule und Haus wieder vorhielte. Hier sinden wir bereits entschieden die beiden Grundsäulen einer gedeihlichen Erziehung betont: Gottesssucht und Gehorsam. Diese altägyptische Erziehungsweissheit enthält echte Pädagogik. Die Liebe des Vaters zum Sohn war sprichwörtlich. "Ich that Gutes, wie der Vater dem Sohne", heißt es auf der sogenannten naophoren Säule im Vatikan. Die Kinder wurden zunächst im Hause erzogen; die Denkmäler und die Musen zeigen uns vielerlei Kinderspiele, u. a. auch zierliche Gliedergruppen (Fig. 47 u. 48). Sobald es anging, wurden die Knaben in die Schulen geschickt. Vorbildung mochten auch die Knaben von der Wutter erhalten, die wir uns infolge ihrer freien Stellung als wohlgebildet zu denken haben. Die Wädchen wurden wohl ganz von ihr

unterrichtet. Daß die Pharaonen sich die Lehranstalten und den Unterricht sehr angelegen sein ließen, haben wir bereits oben bemerkt. Die



Fig. 47. Kinderspielzeug (bewegliche Solzfigur).

Schulbildung befähigte ja auch zu allen Stellungen. Daß sie überhaupt in Achtung stand, beweisen die Ermahnungen jenes oben erwähnten alten Schreibers (XII. Dynastie) an seinen Sohn, in denen es u. a. heißt: "Ich möchte, daß du liebst die Wissenschaft wie deine Mutter . . sie ist wichtiger als alle soustige

Fertigkeit und nicht ein leeres Wort auf Erben; ber, welcher sich bemüht hat, aus ihr Nuten zu ziehen von seiner Kindheit an, wird in Ehren stehen ... Wer Kenntnisse besitzt, ist badurch allein besser als du ... Wenn du einen einzigen Tag in der Schule Nütliches gelernt hast, so ist das für alle Ewigkeit; die Geistesarbeit ist dauerhaft wie die Berge."

Daß man in ben Schulen aber auch außer bem Unterricht bie Erziehung im Auge hatte, ist sicher. Bescheibenheit und ehrerbietiges Be-



Fig. 48. Ballipiel.

nehmen lobt noch Herobot an ber ägyptischen Jugend; er hebt hervor, daß unter ben Griechen nur die Lacedämonier mit den Agyptern verglichen werden könnten in dem Punkte der Achtung und Ehrsurcht, die die Jugend dem Alter zolle. Wenn ein Greiß, so erzählt er, an einen Ort komme, wo sich ein junger Mann besinde, so erhebe sich dieser von seinem Sitze.

Überhaupt hielt man im Berkehr untereinander auf gegenseitige Achtung und Höflichkeit. Nach demselben Herodot machten die Ugypter, wenn sie sich begegneten, eine tiefe Verbeugung und senkten die Hand bis 5. Fürft und Bolt, Boltstlaffen, Boltswirtichaft: Religiofitat, Familie ac.

aufs Knie — eine Art des respektwollen Grußes, die man noch heute im Rilthale beobachtet.

Im übrigen liebten die Agypter, die, wie wir schon früher erwähnten, bei tiefem religiösem Ernste ein sehr heiteres Bolf waren, sehr die Sejelligkeit. In den Gräbern sinden wir zahlreiche Abbildungen, auf denen gesellige Zusammenkunfte (Fig. 49) mit Gastmählern dargestellt sind.



Rig. 49. Damengejellichaft.

Dabei zeigt sich, daß in der thebanischen Zeit des Glanzes des Nilreiches auch die gesellschaftlichen Formen verseinert erscheinen. Da werden nicht nur Speisen und Getränke aufgetragen, sondern wir sinden auch die Taseln mit Blumen geschmückt, und die Kleidungen, besonders der Damen, sind reicher als früher <sup>319</sup>. Beim Essen lag man nicht, wie es griechische und römische Sitte war, sondern man saß entweder am Boden, wie noch heute



Fig. 50. Die Sanbewaschung bei ber Mahlzeit.

am Nil, ober auf niedrigen Stühlen. Die Speisen wurden auf Platten serviert, die man umhertrug. Flüssiges genoß man aus kleinen Schalen. Wohl gab es auch Löffel, aber Messer und Gabeln sindet man nie abzgebildet, woraus zu folgern ist, daß die alten Agypter, wie noch die heutigen, sich der Finger zum Essen bedienten. Vor und nach dem Essen wusch man die Hände (Fig. 50). Von den Fleischspeisen waren in der

Pharaonenzeit Hahn und Huhn unbekannt, im übrigen aber hatte man eine große Auswahl berselben. Man trank Wein, auch Dattelwein; aber bas eigentliche Nationalgetränke war ein Gerstenbier, haq genannt, ähnlich bem buza ber heutigen Nubier.

Bei den geselligen Zusammenkünften tritt allerdings häufig Unmößigsteit hervor. Die Trunksucht besonders scheint ein Fehler bei den Ügyptern gewesen zu sein. Dabei fällt es unangenehm auf, daß man auf jenen Gräber-Darstellungen auch Frauen diesem Laster versallen erdlickt. Geslegenheit zu solchen Festgelagen boten außer den Familiensesten besonders auch die religiösen Feierlichkeiten. Vor allem berühmt waren die Feste der Fis im Tempel zu Denderah. Aber auch da sehlte es dann nicht an Unmäßigkeit und Ausgelassenheit, ähnlich wie dei unseren sogenannten Kirmessen und Kirchweihsesten. So sagt eine Inschrift zu Denderah: "Die Leute von Denderah sind trunken von Wein; Blumenkränze ruhen auf ihren Häuptern"; und ähnlich lautet eine Inschrift im Tempel zu Edsu. Ja, in späterer Zeit soll es am Nile sogar ein Fest der Trunkenheit gegeben haben 319. Trozdem aber — und das darf nicht übersehen werden — galten Unmäßigkeit und Trunksucht als strenge verboten; beide erscheinen unter den 42 Todsünden.

Herodot erzählt uns bekanntlich, daß man bei den Gastmählern in Ügypten eine hölzerne Mumie umhertrug, wobei dann der Träger den Festgenossen die Worte zurief: "Auf diesen blickend trinke und ergötze dich, denn gestorden wirst du ein solcher sein!" Das wäre neben dem Ernste— les extrêmes se touchent — auch Leichtsinn. Indessen — solche strivole Sentenzen mögen allerdings in der späten Zeit, wo Herodot reiste, am Nil existiert haben; in der ältern, bessern Zeit sinden wir keine Spur davon. Die entgegengesetzte Ansicht beruht auf einer Mißbeutung von Stellen in den Lebensregeln des öfter genannten Ptahshotep im Papyrus Prisse <sup>320</sup>. Dem gegenüber predigt den Ernst des Lebens das sehr alte sogenannte Lied des Harsners im Grabe Ramses' III., in welchem es heißt: "Sei eingedenk des Tages, wo du hinsährst zum Lande des Jenseits; nicht kehrt einer von dort zurück. Es nühet dir dann nur, daß du gesrecht bist und verabscheuest jegliche Übertretung." <sup>321</sup>

Was die ägyptischen Frauen betrifft, so tritt bei ihnen auf den Abbildungen natürlich auch die Erbschwäche aller Evatöchter, die Eitelkeit, hervor. Sie erscheinen meist sorgfältig geschmückt, und schon in der ältesten Zeit bedienten sie sich der Schminke, mit der sie, wie noch heute die Frauen am Nil, Augenbrauen und Augenränder schwarz färdten und — eine Absonderlichkeit — die Augen durch einen unter denselben gezogenen grünen Strich zu markieren suchten. Schon zur memphitischen Zeit sinden wir, daß semitische Einwanderer dem Pharao Chnumshotep als angenehmes Angebinde Augenschminke bringen, die masmut genannt wird. — Die

Tracht ber Frauen bestand aus langen Rleidern, einem Gurtel um bie Taille und einer Maraffe auf ber Schulter. Mit Borliebe mablten fie lebhatte Varben für die Kleiberitoffe. Die Kaare trugen fie lang, um den Ronf mit einem Bande gufammengehalten, bas oft über ber Stirne eine Lotosblume gierte; ju beiben Geiten hingen Rlechten herab. Übrigens trug man burchgebends Beruden und faliche Wlechten. Ferner hatten die Damen offene Schuhe, die mit Bandern befestigt murben. Gang besonders liebten jie Schmuckfachen: Diademe, Urm- und Halsbander, auch Kukivangen. von denen allen in Bulag noch allerliebste Mufter erhalten find. Endlich waren auch Spiegel (Fig. 51), Parfums, Lomade und Rächer (Fig. 52 und 53) in Gebrauch. Man wirft ben ägyptischen Frauen in neueren Darfiellungen auch Leichtsim por. Dazu fehlt es nicht an Unhaltspunkten.



Verführungsge= ichichte berichtet und ber Papprus b'Orbinen 322. Indeffen — ob man aus solchen Ergählungen einen Schluß gieben barf auf bie Leicht= fertigkeit ber ägnptischen Frauen im

mal!" jo beweisen diese Worte, daß die Ehrbarkeit boch die allgemeine Sitte war. Fur strenge Sitte spricht aber auch die harte Strafe, die das ehebrecherische Weib erwartete. Es wurde ihm bie Rafe abgeschnitten. Dem Berodot ergählten ägnptische Priefter, bag man den Chebruch der Frauen damit gestraft habe, daß man lettere lebendia begrub.

Die Frauen ber nieberen Stände trugen ein einfaches, bunkelfarbiges, langes Gewand mit Armeln, ähnlich bem ber heutigen Agypterinnen aus bem Bolfe (Fig. 54). Die Manner ber arbeitenben Rlaffen hatten meift nur ein einfaches, weißes, leinenes Lendentuch, das bis auf die Kniee reichte, zuweilen auch furze Beinkleiber. Bei Vornehmeren mar biefes Lenben= gewand oft reich verziert und fiel nach vorne in spitem Winkel herab. Mus ber steifen, abstehenden Form biefes Rleidungsftuckes bei ben Pha= raonen hat man geschlossen, daß unter demselben eine Art von Reifrock



Fig. 54. Gine Agnpterin ber jegigen Beit.

5. Fürft und Bolf, Bolfsflaffen, Bolfswirtichaft: Religiofitat, Familie ac.

getragen wurde. Herodot redet auch von leinenem Unterkleid (Tunika) und Mantel.

Die Männer aus dem Volk gingen barhaupt und bartloß; die Köpfe der Kinder wurden glatt rasiert, nur ließ man zu beiden Seiten und auf der Scheitelhöhe kleine Haarbuschel stehen. Bei den vornehmeren Männern aber waren Perucken in Gebrauch und falsche Kinnbarte. Un den Füßen



Fig. 58. Zimbeln (Cafragnetten) und Flöte. Altägnptische Musikinstrumente.

trug man Sandalen aus Palmblattern ober Papyrusstengeln, aus Leber ober aus Leinen; ober man hatte Schuhe aus Geflecht, wie man sie noch heute am Nil in Gebrauch sieht.

In ben Unterhaltungen hatten die Agypter eine große Mannigfaltige feit. Die meisten berselben sind noch bei uns beliebt. So veranstaltete Pharao Thutmes III. einst ein Preisschießen mit Speeren 323; in Denberah

fand bei den Festen der Jis ein Baumklettern mit Preisen statt; die Gräberbilder zu Sakkarah, Beni-Hassassan n. s. w. zeigen uns, daß man bereits gymnastische Künste, Ringübungen, Ball- und Brettspiele, Possen-reißer, Affenführer, Akrobaten u. s. w. kannte. Endlich unterhielt man sich auch, wie die Grabbilder zeigen, gerne durch Barken- und Gondelsfahrten auf dem Nik.

Die Darstellungen in den Gräbern und urkundliche Mitteilungen lehren uns aber auch, daß bie Agypter schon frühe Freunde von Musik,



Fig. 59. harfenspieler, Malerei von Beni-Saffan. (Aus ber Beit ber VI. Dynastie.)

Gesang und Tanz waren. Kein Fest fand ohne diese Unterhaltungen statt. Daß man schon im hohen Altertum die Musik am Nil pslegte, erzählt auch bereits Plato. Als Instrumente hatte man nach Angabe der Denksmäler das sogenannte Sistrum (Fig. 56), ein Klapperblech mit drei oder vier Querstäben; ferner die Laute, ein Saiteninstrument mit vier Saiten, dessen Resonanzboden nicht wie bei der italienischen Mandoline und unseren Streichinstrumenten in der Mitte unter den Saiten, sondern am unteren

Ende berielben mar: es muß febr alt fein, ba es ichon im bierogluphischen Namen "Memphis" als Zeichen T vorkommt; bann bie Barfe, die man mit ben Vingern spielte: Die Leier (Fig. 57) mit fieben Saiten, ein Instrument semitischen Ursprungs, bas zur Zeit ber XII. Onnastie nach Manpten fam; die Rither, ebenfalls femitifchen Urfprungs; endlich Pfeifen, Floten, Trompeten, Trommeln und Pauken (Fig. 55). Diese Instrumente ericheinen bereits alle in ben Graberbilbern von Saffarah. Die agnpriide Barfe ift baburch darafterifiert, bak fie einen geschweiften Ruden hat; zur Zeit bes Mojes gab es in Nanvten auch Sarfen von breiecfiger Form (Fig. 59 u. 60). Das Tamburin mar rechtminklig und murbe auf beiden Seiten geichlagen, die Trommel hatte colindrische Form und war aus Metall ober Holz konstruiert. Der Takt murbe durch Sandeflatiden gegeben: letteres erfette aber auch wohl die fpateren Caftagnetten (Rig. 58). Die Mufit wird man fich möglichft einfach vorstellen muffen. Bei den Harmonieen herrichte wohl die kleine Terz vor, um den sogenannten . Moll-Accord zu gewinnen 324.



Fig. 60. Gin Ganger, bon Flote und Sarfe begleitet.

Auch der Gesang war beliebt; schon Clemens Alexandrinus erwähnt der ägyptischen Sänger. Gesang in Verbindung mit Musit (Fig. 60), besonders mit Harse und Zither, ertönte bei den religiösen wie bei den welttichen Festen. Das Wort ánini im Papprus Anastasi IV hängt nach Lauth mit dem arabischen ánieh, d. i. Sängerin, zusammen. In den Grabbildern von Sakkarah halten die Sänger die eine Hand gegen das Ohr, entweder um die eigene Stimme nicht zu hören, oder um die Anstrengung beim Singen zu paralysieren. Das geschieht noch gerade so von den heutigen Sängern am Nil, wie ich es ost sah. Demnach wird, wie das Wort, so auch der Gesang selbst in alter Zeit dem heutigen geglichen haben, und so hätten wir uns die jetzt noch am Nil übliche Weise, den Gesang mit eigentümlich vibrierender und leiernder Stimme vorzutragen, sehr alt zu benken. Dabei wird für jene alten Zeiten dasselbe gelten, was auch noch heute sür die süblichen Volker gilt, daß nämlich die Grenzsscheibe zwischen Gesang und Deklamation, Melodie und psalmodischem Vorzuschen Vorzu

trag nicht strenge zu ziehen ist. Dazu stimmt auch, daß nach Lauth das Wort 200 sowohl "sagen" als "singen" bedeutet. Lieber und Hymnen enthalten die Papyrus eine ganze Reihe auf Ptah, Ammon, auf den Nil, die Pharaonen 11. s. W. Auch Sängerinnen gab es schon in den ältesten Zeiten; so enthält der satyrische Papyrus in Turin eine Darstellung von vier Sängerinnen, die in noch heute am Nil üblicher Weise auf unterschlagenen Beinen sitzen und zur Pfeise singen 325.

Übrigens ift, was die ernsteren, besonders die in den Tempeln beim Gottesdienst üblichen, einfachen Gesänge und Melodieen betrifft, wohl nicht mit Unrecht darauf aufmerksam gemacht worden, daß vielleicht der Grego-rianische Kirchengesang diese alte, einfache Weise erhalten hat <sup>326</sup>. In Bezug auf Musik und Gesang der spätern Zeit ist nicht zu übersehen, daß Plato berichtet: es hätten beide in Ügypten nie große Fortschritte gemacht und die Priester sängen am Fisseste allsährlich dasselbe Klagelied.

Der Tanz wurde im alten Ügypten, wie auch noch im heutigen, in der Regel nur von Frauen aufgeführt und bestand, wie die Bilber in Sakkarah zeigen, in einer Art rhythmischer Schreitbewegung, bei der man die Arme über dem Kopfe zusammenhielt oder einen Arm in die Hüftesstemmte und mit dem andern Luftbewegungen machte, war also wohl ähnlich den Tänzen, die man noch heute am Nil aufführen sieht. Nundtänze und gemeinsames Tanzen von Männern und Frauen waren unbekannt. Sehr häusig machen die prosessionellen Tänze den Eindruck von akrobatischen Leistungen, so die in den thebanischen Gräbern dargestellten.

Es zeigen uns die Bilber auch bereits Masteraden und Mummenschänze. Auch scheinen die Tängerinnen am Nil nicht gerade immer fehr becente Tanze aufgeführt zu haben, wohl ebensowenig, wie noch heute. Rebenfalls hing bas Bolt fehr an theatralischen Aufführungen und am Tang; fo miffen wir, baß, als bas Chriftentum langft biefe beibnifchen Lustbarkeiten aus guten Gründen verdrängt hatte, man in Merandrien noch unter Raifer Anastafius (ca. 500 n. Chr.) Schauspiele und morgenländische Tange aufführte 327. Endlich veranftaltete man zur Beluftigung bes Bolfes auch bereits bei ben Agnptern Stiergefechte, wie noch heute in Spanien. Mit Ginem Worte - Die bildlichen Darftellungen zeigen uns, daß bei ben alten Agyptern ebensowenig heiterer Ginn und Freude an Musit, Gefang und Tang fehlten, wie bei ihren heutigen Nachfolgern am Nil, die bei allen mühfeligen Feldarbeiten und bei allem Drucke von Steuern und Fronden bennoch ftets Zeit und Stimmung haben, ihre "Fantasia", b. i. eine Unterhaltung, die aus Musik, oder Gesang, ober Tang, ober aus allem biefem zusammen besteht, zu feiern.

Wir haben die Agypter in ihrem Leben beobachtet; es ernbrigt noch, uns ihre Gebräuche bei Tod und Begräbnis vorzuführen.

Sobald ber Tob die Augen eines Agppters geschloffen hatte, begann für

bie Angehörigen die Zeit der Trauer. Als Zeichen berselben ließ man Bart und Haupthaare wachsen und trug weiße Kleider. Sosort nach dem Tode wurden die Klagen um den Toten im Hanse begonnen, und diese lauten Klagen setzten die Verwandten fort bis zur Einbalsamierung der Leiche. Die Frauen beschmutzten dann, ähnlich den noch heute im Orient vorhandenen Klagewiebern, ihr Gesicht mit Staub und sangen, indem sie in den Händen als Symbole der Auserstehung grüne Zweige trugen, zum Tamburin ihre Klagen.

Die Einbassamierung der Leiche geschah nach Herodot so, daß man das Gehirn und die Eingeweide aus derselben entsernte, das leere Innere dann mit Droguen, Myrrhen, Kaneel und sonstigen gewürzigen und stark dustenden Substanzen füllte und so den Körper während 70 Tagen in Salz liegen ließ. Nach Ablauf dieser Zeit wurde die Leiche gewaschen und in Bandagen von Leinen, die mit aufgelöstem Gummi getränkt waren, einzewickelt. Diese Weise der Einbassamierung war kostspielig. Für die Urmen gab es ein einsacheres und billigeres Versahren: man brachte in die Leiche eine Flüssisskeit, surmasa genannt, und legte sie dann 70 Tage lang in Natron. Nach dem 70. Tage wurden erst die einzelnen Finger, dann die ganze Hand und so alle Glieder, endlich der ganze Körper umwickelt und letzterer dann in den Sarkophag gelegt. Zwischen den Bandagen pslegte man allerlei Gegenstände einzuwickeln, wie Schmucksachen, Halsketten, Ninge,



Fig. 61. Mumienbehälter.

ober auch Instrumente, die der Berstorbene im Leben zu gebrauchen pslegte: so beim Schneis ber die Scheere, beim Kaufmann das Maß, bei Kindern ein Spielzeug u. s. w.

Nun folgte die letzte Behandlung des Leichnams. Man legte eine weiche Masse auf den bandagierten Körper, die trocknend wirkte, sich verhärtete und so den Behälter bildete, in dem unmittelbar die Leiche blieb (Fig. 61). Die Mumie wurde nun mit symbolischen Figuren bedeckt, das Gesicht bemalt, und reiche Berzierungen, oft auch Bergoldungen, angebracht. Auf dem Kopse der Mumie sieht man wohl eine Lotosblume, oft auch

Sternbilber, da die Seele die himmlischen Räume durchwandern mußte. Daher wurde der Körper auch mit aufgehobenen Armen gemalt. Das

Museum in Bulag enthält Mumien, die überaus reich verziert sind. Diese so ausgestattete Mumie wurde bann in den eigentlichen Sarkophag



Fig. 62. Mumien=Sarfophag.



Fig. 63. Mumientopf.

(Fig. 62) gelegt, ber aus Holz ober Etein bestand. Die Steinsarkophage zu Bulaq zeigen zum Teilaußerorbentlich seine und schöne Cieselierungs-Arbeiten im Innern und Üußern, was um so bewunderungs- würdiger ift, als

bas Material aus Granit ober aus bem noch härtern Diorit ober aus Basalt besteht.

Die Überführung der Leiche in die Gruft ge= ichah mit großen Weier= lichkeiten (Fig. 64). Die erhaltenen Bilber zeigen, daß man ben Sarkophaa entweder auf Wagen oder auf Schlitten transpor= tierte, oder auch auf Barten den Nil herabfuhr. Bei den Leichenbegängniffen der Vornehmen wurden Lotosblumen vorhergetra= gen, ferner die Früchte und Tiere zu den Toten= opfern, Gegenstände, die dem Toten gehörten, sogar Möbel, auch der Wagen desfelben, ferner eine Bufte des Veritorbenen miteinem Starabäus von ungeheurer Größe, bann golbene

Basen, Wassen, Halltetten, vergolbete Geier. Daran schlossen sich Götterbilber, von Priestern getragen, voran ein Horusange: Es folgten Körbe



Fig. 64. Feterlicher Beichengug.

mit grünem Laub, die Klageweiber und die Priester mit dem Leopardensfell, dem Zeichen ihrer Würde. Nun kam der Sarkophag mit Lotossblumen und den Vildern der Jsis und Nephthys, den Symbolen des Ansanges und des Endes, geschmückt. Den Schluß bildeten die Verwandten und sonstigen Leidtragenden, alle mit Halsketten und eigentümslichen fegelsörmigen Kopsbedeckungen, in langen weißen Kleidern — alles Zeichen der Trauer. Natürlich waren die Vegräbnisse der Armen ganzeinsacher Art.

Um Grabe wurden nach der Beisetzung die Gebete gesprochen und die Totenopser dargebracht, und letztere wurden auch nach der Totenseier oft erneuert und sollten eigentlich stets fortgesetzt werden.

Hinzufügen wollen wir noch, daß die erwähnten Symbole: Lotoßblumen, Starabäus und grünes Laub die Unsterblichkeit und Auferstehung,
das Horusauge die göttliche Unsterblichkeit und Allwissenheit versinnbilbeten, und daß die Einbalsamierung Sitte blieb bis in die christliche Zeit
hinein. Im Museum von Bulaq am Nil sah ich eine Mumie, auf der
nicht nur ägyptische, griechische und römische Figuren, sondern auch christliche Heilige und Engel gemalt waren: nebenbei gesagt, ein interessanter
Beleg dafür, wie das Christentum bei seinem Eintritt in heidnische Länder
die herkömmlichen Sitten zu schonen sich bemühte.

Schließlich sei noch bemerkt, daß zur Aufsicht über die Gräber eine besondere Polizei bestand, da die mit den Mumien begrabenen Schmucksachen u. s. w. die Diebe anzogen. In der That wissen wir, daß man schon zur Zeit des Pharao Namses IX. die Pharaonengräber von Theben plünderte <sup>328</sup>, ja, daß in Theben eine förmliche Diebsgesellschaft bestand, die sich zur Aufgabe gemacht, die thebanischen Gräber ihrer Schätze zu berauben, und daß an diesem sauberen Geschäfte sogar priesterliche Personen teil nahmen. Diebe gab es überhaupt viele in Ngypten. Diodor erzählt, daß es prosesssionelle Diebe gab, die ihre Vorsteher hatten, bei denen man nach erfolgter Anzeige gegen Erlegung des Viertels vom Werte der gestohlenen Sache letztere zurückerlangen kommte. Das klingt unwahrscheinslicher als es ist, denn wer das heutige Ügypten bereist hat, wird dort von Diebsgesellschaften gehört haben, die unter einem sehech (Oberhaupte) stehen, an den man sich im Falle eines Diebstahls zu wenden pslegt.

Im vorstehenden ist so ziemlich alles, was wir von der Kultur des alten Agypten wissen, erschöpfend besprochen worden. Indem wir alles Gesagte überblicken, befällt uns Staunen und Niedergeschlagenheit zugleich. Wir staunen über diese älteste Kultur der Menschengeschichte, die sich uns so erhaben darstellt, daß wir sagen müssen: nur in dem, was wir dem Christentum verdanken, stehen wir höher, freilich auch unendlich höher, als das Volk der Pharaonen, in allem andern brancht letzteres den Vergleich mit uns nicht zu schenen. Das ist freilich demütigend für uns — aber

andererseits muß es uns doch auch mit Stolz erfüllen, wahrzunehmen, bis zu welcher Höhe ber Mensch, nur gestützt auf die geringen Reste ursprünglicher höherer Mitteilungen und Gaben, sich erheben konnte. Schade, daß diese Kulturblüte von so kurzer Dauer war und ihr ein so jäher, rascher Versall solgte. Da wird man unwillkürlich an die Wellenbewegung erinnert, die alle Menschen= und Kulturgeschichten ausweisen.

Gener Berfall hatte nur burch bobere Mittel aufgehalten werden können. Mohl murben lertere bem alteiten Kulturvolke gereicht : es war auch bas erfte Bolt ber Geschichte, bas bie Reime eines neuen Geifteslebens mit ber Weltreligion bes Beilandes empfing, bie raid und gang bas Milreich burchbrang als feine erfte Eroberung in ber Welt. Aber gu furz mar biefe Berrichaft, um bie noch vorhandenen alten Reite und Kräfte ber einstigen Kultur neu zu beleben und damit in die modernen Zeiten binüberguretten. Dem driftlichen Geifte, ber bas Nilthal burchmehre und bort bereits begann, die berrlichften Bluten gu treiben, traten als Tobfeinde bie bekannten Grundfehler ber Nappter entgegen: Gelbifuberhebung und Starrfinn. Dieje maren es auch, die in ben religios-politischen Rämpfen biefes Bolfes gegen bie driftlichen orthodoren Bnzantiner erfteres dem in friidem Kanatismus andringenden Islam, bem Bernichter jeglicher Rultur, in die Arme trieben, und damit war der Untergang der leisten Refte ber altesten, ehrwürdigen Rultur ber Menschengeschichte ein unabwendbares Fatum geworben. Da niufte das herrliche Theben in den Stanb finken und fich an ihm erfüllen Jehovahs Wort: "Ich will bich gan; und gar vermiftalten," fprach er zu Riniveh, "... und ein Scheufal aus bir machen ... Meinest du beiser zu sein als bie Ammonstadt, die an beiden Ufern bes Stromes gelegen ift, umgeben von Gemaffern, Die Ummonftabt, beren Starte bas Meer und beren Mauern noch frarter als jenes? Ihre Macht war Athiopien und Nanpten, sie war grenzenlos." 329 Wer heute Agypten besucht, ber begreift auch bes Apulejus prophetisch klingendes Mort 330 .

"O Agypten, Agypten! Von beinem Clauben werben nur Fabeln übrig sein... und von beinen Thaten werden nur Worte in Stein gemeißelt reben, und im Agypterlande wird ein roher Nachbar seinen Wohnsith haben."

Was die altägyptische Religion und Gesittung an guten Keimen enthielt, hat der Jslam weggespült, und die Araber, die heute das Nilthal bewohnen, verstehen die Steindokumente, die ihnen die Netu hinterlassen haben, nicht mehr.

### III.

# Das heutige Ägypten.

# 1. Geschichtlicher Überblick vom Altertum bis auf die Heuzeit.

Unter ber griechischen Herrschaft im Nilthal war Alexandrien, die Gründung des großen Alexander, Hauptstadt Agyptens geworden — die Zeiten von Memphis und Theben waren für immer dahin. Eigentliches ägyptisches Gepräge hat aber Alexandrien nie gehabt; es war eine wesentlich griechische Stadt, die besonders durch griechische Wissenschaft und Kunst und durch den Handel rasch zu hoher Blüte gelangte — so zwar, daß sie einer gauzen Periode der Kulturgeschichte den Namen gab.

Der große Alexander war der erste Eroberer, der den weisen Grundssatz aufstellte: ein erobertes Land werde am besten nach einheimischem Rechte und nach den alten Landesgewohnheiten regiert. So geschah es, daß unter ihm und seinen Nachsolgern Agypten seinen Charakter und seine Institutionen zum Segen des Landes im wesentlichen beibehielt.

Ptolemans I., ber Nachfolger Alexanders des Großen, gründete bas sogenannte Museum in Alexandrien, das bald die erste Bochschule jener Zeit und ber Sammelplatz ber berühmtesten Gelehrten ber Welt wurde. Bier lehrten, allerdings in verichiedenen Reiten: ber Mathematifer Gutlib : der Philologe Eratofthenes; der Physiker Heron, der Erfinder des Berons= balles; ber Aftronom Timochares, ber das erste Fixsternenverzeichnis zusam= menstellte; Konon, der Lehrer des berühmten Archimedes. Gbenso gehörten der Erfinder des Dilemma und der Rhetor Diodorus Kronos zu den alerandrinischen Gelehrten und ber Anatom Berophilus, aus beffen Schriften ber berühmte Galen später schöpfte, beffen anatomische Anfichten bis ins 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Geltung blieben. Bier lebte auch der Maler Apelles. Den kritischen Arbeiten der alerandrinischen Gelehrten jener Tage, eines Zenodot, Aristophanes, Aristarch u. f. w. verdanken wir die Erhaltung der hellenischen Litteratur, die auf die gesamte abendlan= bische Wissenschaft und Bildung bis in unsere Tage hinein von unberechen= barem Ginflug geblieben. Unter Ptolemans I., ber ben Agyptern auch zuerst statt bes bis babin üblichen Kaufmittels, bes zu Ringen verar=

beiteten Metalls, golbene und silberne Dingen pragen ließ, blühte auch mancher Zweig ber Kunft in Alexandrien, jo die Bearbeitung bes Bernfieins, der von seiner Gemahlin Berenice den Namen hat; die alerandris nifden Gemmen jener Zeit find die am feinften geschnittenen von allen, Die man kennt, und hochberühmt waren auch die Webereien der 21leranderijadt.

Ptolemaus II. ließ die berühmte Bibliothek bes Museums instematisch ordnen: fie gablte bamals nicht weniger als 400 000 Bapprugrollen, die alles enthielten, mas aanptische Wiffenschaft an Geiftenschätzen gesammelt. Un der Spitze biefer Bibliothet fand Demetrius Phalereus, ben Cicero ben größten Meifter ber Beredjamteit nannte. Damals ichufen alexandrinische Gelehrte auch die griechische Ubersetzung des Alten Testamentes, Die Togenannte Sevingginta. Aberhanvt in Philologie (Grammatif) und Naturwissenschaften leistete bas Museum bas Trefflichste, wogegen man sich wenig um die sogenannten idealen Missenschaften fummerte. Die Naturwissenschaft unserer Zeit knuvfte überall an die Resultate, besonders aber an die Methode ber Alexandriner an. Zu erwähnen ift hier auch, daß Ptolemans II. bem agyptischen Priefter Manetho in Seliopolis ben Auftrag gab, in griechischer Sprache eine Geschichte Manntens gu ichreiben. Bir kennen diese wertvolle Geschichte nur noch aus ben Bruchitucken berjelben beim jubijden Geschichtschreiber Rosephus.

Much bas Gerapeum ift eine Stiftung ber Ptolemaer: es war ein Beiligtum bes Dfiris-Apis (Gerapis), unter bem bie Agypter ben in ber Unterwelt herrichenden und alles wiederhelebenden Rtah und die Griechen ihren Gott Pluto verehrten - und jo jollte bas Gerapeum eine Berichmelgung ägnptischer und griechischer Gottesverehrung und bamit ägyptischen und griechischen Befens vermitteln, ein verunglückter Bersuch. - Schon unter Ptolemans V. beginnt ber Ginfluß ber mächtigen Römer,



Fig. 65. Aleopatra.

bie sich in die unaufhörlichen Ramilien= streitigkeiten ber Ptolemaer mischen, bis ber römische Cenat und in feinem Auftrage ber berühmte Pompejus Bornund ber Kleopatra (Fig. 65), ber letten Berricherin aus ptolemäischem Geichlechte, murbe. Befannt ift, wie bas ichone, ichwelgerische Weib erft Cafar, bann Untoning umftrickte. Letterer vergaß Baterland und Pflicht und lebte in Elgnyten an der Ceite der Aleopatra in wahnsinnigem Lurus und üppigfter Edwelgerei; bei ben Weften mateten bie Gafte in

Rojen; nicht nur bie Tage, auch bie Nachte wurden bei Gaftmahlern burch= ichmarmt; allein bie Wohlgeruche fur bie Festgemacher kosteten an einem Abende an 400 römische Denare; Kleopatra ging in der raffiniertesten Genußsucht so weit, echte Perlen von unnennbarem Werte in Wein aufzulösen, um diesem einen pikanten Geschmack zu geben. — Aber nicht lange währte diese wahnsinnige Schwelgerei des Paares: Antonius wurde vom römischen Senate sür einen "Feind des Vaterlandes" erklärt; Oktavian zog gegen ihn; die Schlacht bei Actium im Jahre 31 n. Chr. machte Ägypten zur römischen Provinz: Antonius und Kleopatra endeten durch Selbstmord.

An letztere erinnert in Alexandrien heute nur noch der aus Heliopolis hernbergebrachte, einsam dastehende Obelisk aus der Zeit Thutmes' III., der unter dem Namen "Nadel der Kleopatra" die Erinnerung an die letzte ägyptische Königin erhält.

Unter den Kömern wurde die Verwaltung des Landes mit der diesem Bolke eigenen Meisterschaft eingerichtet: durch Hebung der Bodenkultur, Berbeiserung der Kanäle u. s. w. wurde das Rilland bald die Fruchtstammer Koms und Italiens. Wohl war im Kriege Cäsars die berühmte Bibliothek Alexandriens ein Raub der Flammen geworden, aber statt ihrer wurde dann unter Marc Aurel die aus 200 000 Kollen bestehende Sammslung aus der pergamenischen Erbschaft Koms im Museum aufgestellt: und letzteres behauptete wieder seinen Borrang. Wieder ward Alexandrien der Sammelplatz der Gelehrten, unter denen sich Männer sinden wie Athenäus, der in seinen "Tischgesprächen der Gelehrten" ein Gemälbe des socialen Lebens der Alexanderstadt entwarf, und der Satiriker Lucian;



Fig. 66. Die Pompejusfäule in Alexanbrien.

ferner Appian und der berühmte Aftronom Ptolemaus, beffen Weltinftem über ein Sahrtausend allgemeine Gultigkeit behielt. Die Romer iconten anfangs auch die ägnptische Religion, bauten so= aar Tempel im Nillande, 3. B. bas Bei= ligtum der Jis zu Denderah. Auch ber Handel blühte: Raiser Trajan vollendete ben Kanal zwischen Ril und Rotem Meere. burch ben noch bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. die Handelsschiffe ihren Weg nach bem Often nahmen. Beute erinnert an diese römische Berrichaft über bas Rilthal noch die wunderschöne Pompejus= fäule in Alerandrien (Fig. 66), die der Prafett Lompejus bem Raifer Diokletian gu Ehren errichten ließ - ein Meifter=

werk ber Proportion und Kunstwerk griechischen Geschmackes.

Mittlerweile aber mar bereits eine neue Weltmacht im Nilthale auf-



Hadel der Kleopatra.



getreten: Die geiftige Weltmacht bes Chriftentums. Palaftina mar feine Wiege, Agypten aber wurde bas erste Land, das sich ihm unterwarf. Unter Kaiser Hadrian schon tritt die christliche Gemeinde in Alexandrien stark hervor: unter Septimins Severus war bereits bas ganze Delta mit Christengemeinden überfaet. Erfolglos suchte die alexandrinische Wiffen= ichaft im jogenannten Neuplatonismus, ber bie driftlichen neuen Ibeeen in Die heidnischen Sniteme eingliedern wollte, gegen bie Religion bes Erlofers anzukampien: umionit bemühten fich in biefem Sinne ein Ammonius Saktas, ein Berrenius, Plotin, Porphyrius und Samblich. Durch bas Gbitt bes Raifers Theodofius erhielt das Beidentum den Todesstog: im Gerapeum wurde bas Bilb bes Gottes gertrummert. Schon unter Raifer Aurelian war bas Mujeum zerftort worden, bas Gerapeum wurde unter Marc Aurel eine Beute ber Flammen. Run blühte in Alexandrien driftliche Wiffenichaft: es erhob fich die berühmte alerandrinische Katechetenschule, bie Pantanus grundete und an der Manner wie Origenes, Clemens von Merandrien u. a. wirften. — Die Geschichte bes Chriftentums am Nil werben wir später berichten. Hier sei nur erwähnt, daß auch Nappten feine Christenverfolgungen hatte, von benen u. a. noch die Ratakomben Merandriens Zeugnis ablegen. Nachdem bann bas Chriftentum, nicht ohne viel fostbares Martyrerblut geopfert zu haben, ben Gieg errungen, begannen die bogmatischen Streitigkeiten ber Christen, erft gegen die Arianer, beren Hauptgegner ber alerandrinische Erzbischof Athanasius war, und bann gegen die Gutnebigner ober Monophniten, gegen die ber Batriarch von Alexandrien, Theophilus, auftrat. Leider aber hielt die große Menge ber Nanpter in ihrer angeborenen Bartnäckigkeit an ber burch bas Rongil von Chalcebon im Jahre 451 verurteilten Jrrlehre ber Monophniten feit; bieje nannten sich par excellence: Nappter, Gupter - woraus "Ropten" wurde; die Orthodoren aber wurden, weil von der griechisch= romifden Berrichaft unterftutt, Melfiten, b. i. "Konigliche" genannt. Der lange, wesentlich politische Streit aber zwischen Ropten und Melkiten murbe verhangnisvoll für Nanpten, bas ohnehin ichon burch die Ginfalle ber Blemmyer im Guben, die Zerftorung bes Handels mit Arabien burch lettere, und burch bas Aussaugungsinftem ber fväteren griechijch-römischen Raifer in Konftantinopel, benen Agupten nach ber Teilung unter Raifer Theodojing im Jahre 395 gugefallen war, und beren Statthalter gelitten hatte.

Als die durch den neuentstandenen Islam fanatisierten Araber 641 in Agypten einbrachen, warsen sich die gegen die byzantinische Herrschaft erbitterten Kopten, an ihrer Spitze der treulose römische Statthalter Maskankas, diesen in die Arme und stürzten sich so in namenloses Elend, die Reste der ägyptischen Kultur aber in die Fluten des alle höhere Kultur vernichtenden Islam. Die Reste wissenschaftlicher Bedeutung Alerans

briens und seiner Bücherschätze hatten sich bereits nach Konstantinopel ge- flüchtet.

Bald riffen die muselmännischen Statthalter die Berrichaft über bas Milland an fich: ber Statthalter Ihn Inlum gründete im Sahre 870 eine Dungstie, die prunt- und kunftliebend die neue Residenz des Landes. Rairo. aus ben Trummern bes gegenüberliegenden alten Memphis mit Prachtbauten maurifden Still zu ichmucken begann. Es folgte bann bas Sous der Richischiben und von 969 an das der Katimiden, die das Kalifat an fich riffen. Lettere berrichten verhältnismäßig aut über bas Rilland, und mancher herrliche Bau der Residenz Rairo, wie die Azbar-Moschee und die mit derselben verbundene Sochschule des Islam, verdanken ihnen ihre Entstehung. Mur die unterworfenen Christen Manvtens haben von Unfang an die gange Bitterkeit ber neuen bespotischen Berrschaft zu kosten gehabt. Vielfache Seuchen verheerten zudem das Land, und als die Kreutfahrer unter Guido von Lusianan nach Nanvten kamen, muste der letzte fatimi= bifche Ralif Ledinallah den Sultan Nurredin zu Silfe rufen, beffen Weldberr Salabeddin bann 1171 ben Thron an fich rik und die Onnaftie ber Ginbiden grundete. Diefer Salaheddin brangte die Rubier, Die vom Guden vorrückten, guruck, eroberte Sprien und Paläfting und vereitelte bekanntlich den Erfolg bes britten Kreuzzuges unter Raifer Barbaroffa. Aber unter seinen Nachfolgern gewann in Naupten bald bie aus Raufasiern bestehende Leibmache, Die sogenannten Mamelucken (= Stlaven), Die Oberhand, und diese bestiegen um 1250 den Thron, den sie durch zwei Dynastieen, die Bahariter und Borgiter, inne hatten - bis zum Jahre 1517. - Jett traten immer mehr Verfolgungen ber Kopten, Aussaugungen ber Bauern und Vernichtung aller Rechte und Gesetze in den Vordergrund; dazu wüteten fast unaufhörlich Seuchen. Auch nach bem Siege bes türkischen Sultans Selim I. bei Aleppo über bie Mamelucken im Sahre 1517 behielten letztere bie faktische Berrschaft über Nanpten, und eine Zeit ber grauenvollsten Tyrannenherrschaft führte unaufhaltsam ben Ruin bes Landes herbei. Dazu tam, bag burch bie Entdeckung Amerikas und bes Geeweges nach Oftindien durch Umschiffung bes Raps ber guten hoffnung ber ägnptische Handel einen vernichtenden Schlag empfing, und so barf es uns nicht wundern, daß, als Napoleon Bonaparte, der große französische Eroberer, nach Nanpten fam, bas einst herrlich blühende Alexandrien nur noch ein Dorf mit etwa 5000 Einwohnern und nach Volnens Schilberung (i. 8. 1783) die Lage bes Bauernstandes eine trostlose war: fast alles Grundeigentum in den Sanden ber Mameluckenbens, die Bauern Taglohner, bie Einfälle ber Beduinen eine stehende Plage — Eklaverei und Tyrannei überall.

Das während bes Mittelalters von Europa vergessene Agypten wurde erst in ber nenern Zeit wieber Gegenstand seiner Ausmerksamkeit. Man

blieb indes bei Borichlagen und Planen fteben. Bas aber bereits im 16. Jahrhundert ber Benetianer Marino Sanudo, icon früher ber Bortugiese Albuguerque und im 17. Sahrhundert ber große Leipnig — alle brei, um bem Aslam zu Gunften bes Chriftentums und feiner Cipifisation einen Schlag zu verfetten - porgeichlagen, nämlich: Nanpten zu erobern. das führte — freilich aus anderen Motiven — ber geniale frangösische General Bonaparte aus. Um ben oftindischen Sandel Englands gu ichadigen und für die Franzosen die Herrichaft über das Mittelmeer zu gewinnen, landete er am 1. Juli 1798 ju Alexandrien, nahm es im Sturm. ichlug bas Geer ber vereinigten 23 Mameluckenbens am 21. Juli in ber jogenannten Lyramibenichlacht und zog am 22. Juli als Sieger in Kairo ein. Der Seefieg aber der Englander bei Abufir, ein Aufftand in Rairo und der unglückliche Verlauf feiner inrifden Ervedition zwangen ihn, icon 1799 nach Gurova guruckgutebren. Nach ber Ermorbung feines Nochfolgers, des Generals Rleber, und ber Kapitulation des Generals Menou gingen alle Erfolge ber frangofischen Baffen in Nannten wieber verloren. Bas aber nicht verloren ging - das waren die wiffenichaftlichen Eroberungen ber frangoffichen Gelehrten, Die mit Napoleon an ben Rif gefommen: Manner wie Berthollet, Conté, Sallois, Joumard, Contelle, Laurent, Champollion u. a. veröffentlichten von 1809-1813 die Rejultate ihrer Forichungen und Entbeckungen im Milthale in 26 Banben, benen 12 Banbe Rupferzeichnungen beigegeben wurden. "Geweckt vom Donner ber franzöflichen Kanonen, erhoben fich die Kultur und Geschichte des Rilthals aus tiefem taufendjährigem Schlummer"; vom Ginruden Rapoleons batiert bas Wiedererstehen Altäguptens.

Den Thron aber bestieg balb ber als Befehlshaber eines turfifchen Silfscorvs im Jahre 1800 vom Gultan an ben Nil gefandte Mohammed Ali, ein Rumelier von niederer Berkunft. Nachbem er im Rampfe zwischen Türken und Mamelucken eine zweideutige, zuwartende Stellung eingenommen, ließ er fich in gunftigem Momente von ben Solbaten gum Bajcha ausrufen. Die Citadelle von Kairo, die jest die herrliche, von ihm erbaute und nach ihm benammte Mabafter-Moschee schmudt, mar Zeuge bes feigfren und blutigften Aftes, burch den er fich der ihm hinderlichen Mameluckenbens entledigte. Unter dem Bormande, mit ihnen berathen zu wollen, lud er fie alle am 1. Marg 1811 auf die Citabelle und ließ fie bann - 480 an ber Bahl - beim Rucfritt in ber engen Gaffe, Die gur Stadt hinab= führt, überfallen und ermorben. Nur einer foll burch einen fühnen Sprung mit seinem Roffe die 80 guß hohe Wallmauer ber Citabelle hinab entfommen fein. Trot ber lange widerstrebenden Saltung ber Pforte und der Einmischung der europäischen Mächte gelang es Mohammed Mi durch glückliche Kriege und fluge Benützung ber Umfrande, zwar nicht bie unabhängige Macht ber Pharaonen wieberherzustellen, wohl aber eine neue

Dynastie zu gründen, die bis heute, nur in wenigen Punkten burch bie Pforte beschränkt, über Agypten herrscht.

Bas biefe Onnaftie bis beute fur bas Land gethan, und mit welchem Erfolge, werben wir bes naheren weiter unten besprechen. Gine Bemerkung aber fann ich bier nicht unterbrucken: Wenn ich jene enge Gaffe ber Citabelle hinabstieg, legte sich mir die Frage nabe: ob mobl bie Onnaftie, die auf bem Blute ber hier jo heimtückisch Erichlagenen aufgebaut wurde, fur Nanpten von Dauer und Segen fein wird? Bon Dauer? wer vermag in bie Zufunft zu bliden ?! - Bon Segen ? - foviel ift sicher, baß bisher weber auf ben Personen ber neuen Onnastie noch auf ihren Beftrebungen Segen zu ruben icheint. Die jo viel gepriesenen fogenannten Reformen Mohammeb Alis und bes vorletzten Chebiven Asmail - wie Ginführung europäischen Schulwefens, Freigebung bes Sanbels, Berbefferung ber Kanale u. f. w. - haben bisher weber zur politischen Reife und allgemeinen Bilbung ber Nanpter, noch zu ihrem finanziellen Wohlstande beigetragen; ber unter Said Baicha mit fo großem Aufwande begonnene Ban bes Suerkanals hat feit ber Eröffnung im Sahre 1869 mobl ben Fremben, besonders den Englandern und Frangosen, greifbaren Ruten gebracht, nicht aber ben Nauptern felbit: alle Bemühungen Dohammed Alis und feiner Rachfolger, besonders Bmail Baichas, um volle Unabhängigfeit von ber Pforte, find fläglich gescheitert; und bann - ber Gründer ber Dynastie Mohammed All ftarb von Arrsinn umnachtet einsam im Schloffe zu Schubra; ber bestanierte Nachfolger Ibrahim, ber größte Weldherr der Dynastie, mußte, noch ehe er die Zügel der Regierung er= griffen, ins frühe Grab hinabsteigen; beffen Nachfolger Abbas Lascha endete burch Meuchelmord. Auch ber folgende Vicefonig Said Pajcha hatte ein trauriges Ende. In ber letzten Zeit hatte ihn fast feine gange Umgebung, die meift aus Schmeichlern bestand, verlaffen, fein Rachfolger Ismail erwartete ungebuldig ben Tob Saids. So ftarb letterer in völliger Berlaffenheit: feiner Leiche, Die ohne fürstliches Gevrange zu Grabe getragen wurde, folgte fein Lascha, fein Beamter, nicht einmal ein Berwandter oder Freund. Ismail Lascha aber, Saids Nachfolger, muß beute auf italienischem Boben bas harte Brot ber Berbannung effen, und ber gegenwärtige Chedive Taufik Pascha konnte befanntlich nur mit frember Bilfe por furgem wieder auf ben Thron, von bem ihn bereits eine mach= tige innere Revolution gefturgt, guruckgeführt werden und bugte feine Selbständigkeit ein. Bewährt fich in biefem wahrhaft tragifchen Geschicke der Dynaftie Mohammed Alis vielleicht in besonderer Weise am Nil die Wahrheit bes Worts: bie Weltgeschichte ift bas Weltgericht?!

Auch das wollen wir hier bereits betonen, was unsere weiteren Ausführungen über das Wirken der jetzigen Dynastie in Agypten des näheren begründen werden, daß nämlich Mohammed Ali und seine Nachfolger wohl bedeutende Erfolge bei ihren Eroberungen gufzuweisen haben: Mohammed Mi felbit, bann Ibrahim und besonders auch Ismail haben die Grenzen Nannteng bebeutend, letzterer nach Guben bin jogar bis zum Nanator ausgebehnt. Aber - man barf nicht überseben, ban Land und Leute biefer eroberten Strecken in Bezug auf Rultur fogujagen gar nicht in Betracht fommen: es find vielfach mufte Landitreden und halbwilbe Bevolkerungen, bie man gewonnen, und mahrend ich bies ichreibe, icheinen ja fast alle jene Eroberungen wieder in Frage gestellt zu fein. Bas aber die inneren Ruftanbe bes Landes unter ber neuen Onnaftie betrifft, jo ift es mahr, baß fie ber Mifregierung ber Mameluckenbens ein Ende gemacht, aber freisich nur, um eine andere an beren Stelle zu fetzen. Die richtige Bezeichnung bafür hat Alfred p. Gutichmidt gefunden, wenn er jagt: "Der jetige Zustand ift noch troftlofer, als ber unter bem Mameluden= Abel: es ift bas Ausjangeinstem Mohammed Alis, ber orientalische Baicha-Unfitte und neufrangofifche Civilifation zu einem widerlichen Brei zusammengefnetet hat."

## 2. Das hentige Volk Agnptens.

Wer heute das Nilthal bereift, dem wird fofort eine überraichende - in ber Geschichte einzig baftebende - Erscheinung entgegentreten. Die heutigen Bewohner Nanptens nämlich, mogen fie nun uns als Ropten (Fig. 67 u. 68) ober Wellahs (Wig. 69) bezeichnet werden, tragen noch wesent= lich dieselben charakteristischen Gesichtszuge, wie wir fie bei den alten Nanvtern auf den Monumenten feben. Dan ftelle nur den ersten besten Wellah ober Royten neben ein altes Pharaonenbilb — und man wird sich jofort von Diefer frappanten Uhnlichkeit überzeugen: bis heute hat fich nämlich burch Die Nahrtaufende hindurch die Gigenartigfeit ber alten Retu troubem, baß Semiten (Ontios) und Athiopen, Affprier und Berfer, Griechen und Römer, Araber und Türken nacheinander über sie herrschten und mit ihnen sich vermischten - völlig erhalten. Gewiß - bas ift eine einzige Ericheinung in ber Geschichte, ift gleichsam ein ethnologisches Bunber. Wo find bie einst machtigen, hochgebilbeten und hochft eigenartigen Griechen geblieben, bie boch um mehrere Sahrtausende spater in die Geschichte eintraten? ein Fallmerager behauptete auf gute Grunde hin, daß in den heutigen Griechen fein Tropfen vom Blute ihrer berühmten Uhnen mehr fliefe. Und felbst bas jungite ber flaffifchen Bolter bes Altertums, welches Erbe bes ägyptischen Reiches murbe und seinen Berricherjuß überall hinsetzte nur geringe Spuren finden fich in den Gefichtszugen und Geftalten ber hentigen Bewohner der romischen Campagna, die die Züge und Formen ber alten Römer in die Erinnerung rufen. Dieje Ahnlichkeit mit ben alten Nein tritt am entschiedensten bei den sogenannten Kopten am Nil hervor. Selbst der Name erinnert, wie gesagt, an ihre ersauchten Uhnen, denn noch heute nennen sie selbst sich Kypt (sprich: gypt). Bei ihnen hat sich auch, wie wir oben sahen, wenigstens im gottesdienstlichen Gebrauche bis heute noch die altägyptische Sprache erhalten. Das das



(Nach Ebers, Agypten.)

alles so kam, daß alle die genannten Bölker des Altertums, die im Nilthal geherrscht, nicht die alte Nasse völlig vernichtet haben — das hat seinen Grund in der Zähigkeit altägyptischer Eigenart, die noch heute sich darin zeigt, daß erfahrungsmäßig z. B. Kinder aus Ehen von Türken mit Agypterinnen der Nationalität der Mutter solgen und in der zweiten Generation nicht mehr von den Eingeborenen zu unters

#### 2. Das heutige Bolt Agyptens.

scheiben sind, und ähnlich soll es sich mit ben Kindern von Europäern und Agypterinnen verhalten. Daß aber bie Kopten selbst von ber ge-



Fig. 71. Fellahfrau mit ihren Rinbern.

waltigen arabijden überflutung nicht um ihre Gigenart gebracht wurden, sondern dieselbe weit mehr noch, als die Fellahs, erhielten und mit ihr

sogar Sprache und Namen retteten, das verdanken sie dem Christentum, mit dem sie jene zugleich gegen den Islam verteidigten und durch die Jahrhunderte dis heute erhielten. Diese hartnäckige, energische Verteidigung der Religion, Sprache und Nationalität gegen eine, wie wir später sehen werden, Jahrhunderte lange ebenso konsequente, als in der Geschichte unserhört grausame Versolgung und Unterdrückung durch die islamitischen Araber sordert unsere ganze Vewunderung für diesen Rest der alten Retu heraus.

Unter ben heutigen Ügyptologen ist mir nur bei Maspero ein Widersspruch gegen diese Thatsache der Erhaltung altägyptischer Eigenart durch die Kopten begegnet. Maspero stützt sich dabei allerdings auf Champollion. Der Widerspruch beider aber ist um so unbegreislicher, als sie für die Fellahs, die sich doch mit den Arabern vermischten, diesen Zusammenhang mit den alten Retu in Anspruch nehmen; wie also sollte jener nicht in bedeutend erhöhtem Grade bei den Kopten stattsinden, die sich, durch den religiösen Gegensatz veranlaßt, von der Vermischung sast ganz frei erhielten?

Beute gahlt man noch etwa 300 000 Ropten in Naupten. Gie bilben also etwas mehr als 1/46 ber jetsigen Gesamtbevölkerung bes eigentlichen Nanpten, die man auf etwa fünf Millionen anschlagen kann. Um bichtesten wohnen sie im nördlichen Oberägnpten: um Ruft (bem alten Roptos), in Luror, Esneh, Denberah, Girgeh, Tahta, besonbers aber in Sint, Achmin und im Kanum, auch in Kairo und Alexandrien. Die große Mehrzahl berselben ist also Städter. Sie widmen sich ausschließlich ben höheren Gewerben und feineren Sandarbeiten, find Uhrmacher, Gold- und Silberarbeiter, Jumeliere, Golbsticker, Weber, ober fie merden als Schreis ber. Buchhalter, Notare und Nechner verwendet. Zu letzteren Thätig= keiten eignen sie sich durch besondere Kähigkeiten, die den Kellahs mangeln. Mit richtigem Blicke nehmen baher auch die europäischen Nationen aus ben Ropten ihre Konsular-Agenten am Nil. Freilich an Charafter und Geift find fie mit ihren Uhnen nicht mehr zu vergleichen: ihre Bilbung ift gering, ihr religiofes Leben entartet, ihr Wefen ift bufter und murrifch, je nach Umständen kriechend ober herrisch, dabei sind sie geldgierig und Diese Tehler kann man getrost auf die jahrhundertelange Verfolgung und unerhört rohe Behandlung, die sie von den Arabern zu erbulben hatten, und die noch nicht gänglich aufgehört haben 2, zurückführen. Berhangnispoll mar es babei für fie, daß fie nicht an die lebendige Kirche, sondern an bas stets totgeborene Sektierertum sich anschlossen. Go blieb eine Regeneration unmöglich. Zwar nicht in so hohem Grade wie die Ropten, aber boch noch immer erkennbar, haben bie Wellahs Agyptens, bie aus ber Bermischung ber eingeborenen Bevolkerung mit ben eingeman= berten Eroberern, den Arabern, hervorgegangen find, die Abnlichfeit mit

ben alten Nanptern bis beute bewahrt - wohl der ichlagenofte Beweis für bie Rabigfeit altägnptischer Gigenart. Aber ihre Sprache und ihren Namen naben fie mit ihrer driftlichen Religion verloren: fie reden grabisch und heißen fellahin, bas aus bem arabijden fellaha, "vilugen" ober ...adern", entstanden ift. Mur von den Städtern werden fie fehr bezeichnend noch heute abe Farann, d. i. Pharaonenvolt, genannt. Und felbit in ihrer grabischen Sprache haben fich febr viele altägnptische Sprachrefte erhalten 3. Dieje Wellahs ober Bauern machen heute in Nanpten 3/4 ber gangen Bevölferung aus. Das Schickfal berfelben, die fich aus Ban gegen Die breantinische, driftliche Serrichaft ben islamitischen Arabern in die Urme marien, blieb unter ben Ommaijaden und den abaffibischen Ralifen. unter ben Satimiben. Ginbiden und Mamelucken, ja auch unter der jekigen Onnastie bes Mohammed Alli wesentlich stets bas gleiche: sie find die im Schmeiße ihres Ungesichts arbeitenden Steuergabler bes Landes, Die der Effendina (fo nennen fie ben Bicefonia) und die Pafchas, die Mubirs (Gounerneure) und Gffendis (Beamten) und die Schech-el-beleds (Ortsporiteher), jeder in feiner Weife, nach Rraften aussaugen. Doch barüber ipater. Beim Ginbruche ber Araber war die foptifche, altagyptische Sprache noch porherrichend unter den damals chriftlichen Napptern. Se mehr aber der Jslam um sich griff, besto mehr mußte bas Roptische bem Arabischen weichen. Aber noch im zehnten Sahrhundert, und sogar später noch, war felbst in Unterägnpten bas Roptische in Ubung, in Dberägypten natürlich noch länger. Nach bem arabischen Geschichtschreiber Mafrizi sprachen noch im 15. Sahrhundert die Frauen und Kinder fast nur ben oberäguptischen, saidischen Dialett, eine Abart bes Koptischen. Erst mit bem 17. und 18. Sahrhundert perichwand letteres pollia aus bem Polfgleben.

Die Wohnungen bieser Fellahs (Fig. 72) sind elende Lehmhütten, aus Nilschlamm gemacht, die meist nur einen Raum haben, in dem Menschen und Tiere wohnen, und nur eine Öffnung, die den Menschen als Thüre und dem Rauch als Abzug dient. In solchen erbärmlichen Lehmshütten, die in verworrenen Gassen zu Vörsern aneinandergebaut stehen, wohnen die heutigen Bewohner der schwarzen Erde (Kemi), die einst der Griechen Lehrmeister waren und heute aller Welt Knechte sind. Die Zahl der Agypter war zur Zeit der arabischen Eroberung annähernd sieben Millionen; insolge der elenden Verwaltung, der Unterdrückung der Kopten, der Tyrannei der Wamelneken und des alles ruinierenden Islam, war die Bevölkerung Ugyptens im Ansange unseres Zahrhunderts auf kaum die Hälfte herabgesunken. Unter der jetzigen Dynastie ist die Einwohnerzahl im eigentlichen Ugypten auf fünf Millionen angewachsen, während das ganze dem Vicekönig unterstehende Land nach der Zählung von 1882 auf etwa 17 Willionen Einwohner angegeben wird. Indessen ist zu bemerken,

baß wegen des durch den Jslam verbotenen Eintritts in die Wohnhäuser von seiten der Beamten und wegen der fluktnierenden und unkontrollier=



baren Berhältniffe ber Beduinen (Fig. 70), eine genaue Zählung ber heutigen Bevolkerung bes Nillandes unansführbar ist.

111

Finden wir in ben Rovien Refte ber alten Nanpter, in ben Wellahs eine Mifchung von biefen mit Arabern, jo reprafentiert bie britte große Gruppe ber heutigen Nappter, Die Beduinen, den reinen grabischen Tupus. Die Beduinen (von bedu = Romade) haben in ber Abgeschloffenheit ihrer Müsten ihre Sitteneinfalt bewahrt und fich por Entartung zu behüten gewußt. In Sitten, Trachten, Sprache und Lebensweise bieten fie gang gewiß beute noch basielbe Bilb, wie gur Zeit Abrahams. Alles ift bei ihnen noch patriarchalisch einaerichtet: Gie sondern fich nach Stämmen. Die aus Familien bestehen: bas Stammesoberhaupt übt alle Rechte, mie einst die Batriarden: und auch beute blüben unter ihnen noch bie Tugenben jener Zeit: Gaftfreundichaft, Großmut, Worttreue. Nicht entnervt burch bie Baremswirtichaft und die Lafter ber Städter, leben fie in großer Einfachheit und nahren fich meift von Datteln und Waffer. Ihr fast einziger Lurusgenuß ift ber Raffee, felten genießen fie Schaffleifch. Reis und Sonia: auf biefe Weise bleiben die Beduinen fraftig und gesund. Ginen ungemein wohlthuenden Unblick gewährt jo ein Beduine mit der iconen. edlen Gesichtsbildung, der hohen Stirn, dem feurigen Auge, dem hohen ichlanken Buchs und ber itolgen jelbitbewußten Saltung im Gegensat zu bem oft itumpien Gesichtsausbruck und ber itets mehr ober minder gebrückten Saltung bes Wellah. Die Erhaltung jener trefflichen Gaben perbanft ber Beduine feiner Wüfte, an ber er mit gangem Bergen bangt, fo daß fern von ihr ihn Beimweh ergreift. Es war feit alten Reiten gra= bifcher Branch, die jungen vornehmen Manner zu ben Beduinen in die Bujte zu jenden, bamit fie bort Reinheit ber Sprache und fühnen, mannlichen Ginn fernten.

Der Nachfolger Mohammed Alis, Abbas Pascha, hatte eine Beduinin zur Gemahlin. Aber das Heimweh nach der Wüste ließ sie im Palaste nicht glücklich werden. Ühnlich erging's der Beduinengemahlin Meisan des Kalifen Muawijeh, des ersten ommaijadischen Herrschers. Gines Abends hörte der Kalif die immer traurige Gattin ihr Wehe im Liede singen:

Lieber im Zelt, das die Winde durchbrausen, Als im fürstlichen Schloß will ich hausen; Lieber ist mir der Hund, der den Fremden beknurrt, Als die Kahe, die schmeichlerisch schnurrt. Lieber in die gröbste Decke mich kleiden, Als in Gewänder von Sammet und Seiden. Lieber trad' ein Kamel meiner Säuste nach, Als daß ein stattliches Saumroß mich trag'!... Des Sturmes Heusen ertont meinem Ihr Herrlicher, als der schönste Trompetenchor. Ein Stückhen Brot in meines Zeltes Ecken Wird beiser als die süßesten Bissen mir schmecken. Nach der heimischen Wüste sehnt sich mein Herz, Und bei Füsstenpalas sindert je meinen Schmerz. Da entließ ber Kalif seine Gattin, und überglücklich kehrte die Beduinin zu ihrem Stamm in die Büfte gurück.

Bei folder Anhanalichfeit an Stamm und Bufte begreift fich, baft die Beduinen einen großen Wert auf Reinbeit der Abstammung legen: in der That find Mischungen mit fremden Raffen unter ihnen außerordentlich felten. Beduinen gab es naturlich auch ichon zur Zeit ber alten Naupter. Mus ber Zeit bes Murtasen I. besitsen wir ben Bericht eines Nannters. Namens Sineh, ber unter die Schafu (hieroglophifder Name für Bebuinen) verschlagen wurde und einen noch erhaltenen Bericht über die Lebensweise berselben giebt, ber noch beute auf bie Beduinen paft 4. Sene Schafu an ber ägnptischen Grenze lebten bamals wie beute- unter Säuptlingen. zogen bamals wie heute von Weibevlatz zu Weibevlatz und machten im Falle ber Not Ginfalle in Die kultivierten Nilnieberungen. Geit Mohammed Mit haben diese Ginfalle aufgehört, und die ju Maupten gablenden Stämme find tributpflichtig. Die Beduinen bes Fanum find fenhaft geworben und treiben Aderban; die bes Sinai leiten die Warentransporte gwifchen bem Nil und Sprien 20.; die der libuschen Büste find teils Araber, teils berberifche Tuarea und führen die Bilgerkarawanen nach Arabien und die Handelskaramanen zu ben Dafen; die Beduinen ber grabifchen und nubischen Bufte haben die Sandelsstraße von Kenneh am Nil nach Koseir, bie ichon Karamanenweg bei ben alten Napptern mar, beute inne. E3 find bort zwei Stämme, die Ababbeh und Biskarim; jene leben als Nomaden in der füblichen Oftwufte bis zum Wendefreise, diese in den nubischen Bergftrichen zwischen bem Ril und bem Roten Meere. Diese Bisfarim (Fig. 73) find offenbar Berberstämme und Refte ber alten Blemmner, die



Fig. 73. Bistarim.

im Altertum den Ägyptern durch ihre beständigen Einfälle so viel zu schaffen machsten. Heute sind sie ein friedliches Volk; im Namen "Biskarim" hat sich noch die alte Bezeichnung "bedscha" erhalten, wie diese Stämme noch bei Makrizi heißen. Die Biskarim sind in gewisser Abhängigkeit von den Ababbeh, sie leiten den Varentransport von Korosko durch die unbische Wüste dis nach Abessinien und in den ägyptischen Sudan. Die Ababbeh sind von dunkler Hautsarbe, haben große feurige Augen und tragen als charakteristisches Merkmal ihr reichliches, krauses Haar zu hohen Perücken

aufgebant, die burch Fett und Nabeln gehalten werden. Einen schöneren Menschenschlag aber, als die Biskarim mit ihrem überans feinen Gliebersbau, garter Olivenfarbe ber Hant, lebhaften schönen Augen, bem feinen

Dval bes Gesichts fah ich nirgends, selbst in Algerien nicht, bas boch bie burch ihre Schönheit berühmten Mauren bewohnen.

Nördlich von den Kellahs wohnen an den Kataraften und aufwärts in Rubien ebenfalls Berberftamme, jogenannte Barabra; auch Die Lihner und die Bewohner der Daje Siwa gehören zu ihnen 5. Nach Norden aber geben fie allmäblich in die Reger bes fühlichen Rubien über, so bak eine icarie Abarengung ber Berber nicht moglich ift. Abrigens find fie ben alten Nauviern verwandt, wie wir bereits fruber bemerkt haben. Daß ber altägnptische Typus sich bei ihnen bis heute erhalten hat, mogen auch fie meiner Unficht nach wohl gang besonders dem Chriftentum verdanken; fie nahmen letzieres im fechften Sahrhundert an, und Dies driftliche Berberreich Dongola verteibigte fich jehr lange gegen ben Aslam und fiel erft im Sahre 1320. Daher erflare ich mir auch bie von mir, wie wohl von allen Reisenden in Rubien, beobachtete Ericheinung, daß man bort nur sehr selten eine Moschee sieht und überhaupt ber Islam nicht recht Wurzel gefaßt hat. Ubrigens enthält, wie bereits fruher bemerkt, die berberifche Sprache ber Rubier noch manche altäapptische Reste 6, und wer heute ben Kataraft von Uffuan paffiert, wird wie ich die Beobachtung machen, daß fich noch aus altägnptijder Zeit bort ber Brauch erhalten hat, daß die Schellalin (b. h. bie berberijden Bewohner ber Rataraktendörfer) die Rilfdiffe durch die gefährlichen Stromidnellen gieben, nicht aber die Matrojen ber Dahabieh: jo haben fich in Manpten Gigentumlichfeiten burch bie Sahrtaufende erhalten.

Wie wir bereits früher erwähnten, ist das Kulturareal Nubiens außersordentlich klein, so daß die Nubier (Fig. 74) gezwungen sind, ihre Heimat in Mengen zu verlassen und, wie bei uns die Savonarden und Schweizer, in der Fremde sich Geld zu erwerben. So sindet man in allen Nilstädten bis nach Alexandrien Berber oder Nubier als Diener, Kutscher, Köche, Thürhüter, Sais (Vorläuser) oder Dragomans (Dolmerscher), die, wenn sie sich einiges Vermögen erworben, in ihre Heimat zurückkehren und einen eigenen Hausstand gründen.

Nun bleiben uns noch zwei interessante Reste von Nilthalbewohnern alter Zeit zu erwähnen übrig. Mariette machte zuerst barauf aufmerksam, daß die heutigen Anwohner des Menzaleh-Sees im Osten des Nil-Deltas einen von den übrigen Agyptern ganz verschiedenen Typus zeigen, der entsichieden start semirisch ist. Erinnert man sich nun, daß in diesen Gegenden schon sehr frühe phönizische Niederlassungen stattsanden, und daß dort die ebenfalls semitischen Hiederlassungen stattsanden, und daß dort die ebenfalls semitischen Hiederlassiungen stattsanden, und daß dort die ebenfalls semitischen Hier noch Reste jener Historischen, die Unnahme sehr bezeichnet zwar diese Annahme als wissenschaftlichen Somnambulismus, aber die bedeutendsten Autoritäten, wie der genannte Mariette, dann Brugsch

10 \*

und Ebers, sprechen sich entschieden fur dieselbe aus. Diese semitischen Ginwanderer hießen bei den alten Rein "Amn" ober (mit dem Artikel) Bi-



Fig. 74. Gin Mubier in Agppten.

Amu, woraus der bei den arabischen Schriftstellern gebräuchliche Name Biamiten entstand 7. Den Sytsostypus zeigen die breitknochigen Gesichter

und die aufgeworsenen Lippen. Feute sind sie ein armes Volk von Fischern und Schiffern, das sich aber noch in seinen Sitten von den übrigen Agyptern unterscheibet und ebenso in seiner Sprache, die — auch bezeichnend — viel Semitisches enthält. Auch hier stoßen wir wieder auf die interessante Erscheinung, daß die Erhaltung alter Eigentümlichkeiten am Nil durch die Zeit der islamitischen Herrschaft hindurch vorwiegend dem Christentum zu verdanken ist. Denn auch diese Biamiten waren Christen und hießen Malakin (andere Form sur Melkiten); sie machten durch ihr zähes Festshalten am Christentum den Kalisen viel zu schaffen. So verteibigten sie mit der Religion ihre nationalen Eigentümlichkeiten und retteten auch die Sprache, die ein Dialekt des Koptischen ist.

Außer biesen Biamiten sind endlich auch noch die Ghagar, d. h. die Zigenner des Nilthals, ethnographisch interessant. Sie ziehen den Nil hinanf und hinunter. Man findet sie in jeder Stadt und in jedem Dorse als Hauseiser, Kesselsster, Asserialer, Affensührer, Schlangensänger und Gaukler; ihre in üblem Ruse stehenden Weiber treten als Tänzerinnen, Wahrsagerinnen zc. auf. Man nennt sie in Ägypten Ghawâzi; sie selbst aber nennen sich Berämikeh, und dieser Name weist auf das bekannte Geschlecht der Bermekiden hin, das einst das Kalisat inne hatte und von Harumer-Naschid gestürzt wurde. Sie transit gloria mundi! Ebenso sprechen die Gessichtszüge der Zigenner Oberägyptens, der sogenannten Sasibeh, d. i. Leute aus Said (Oberägypten), für einen assatischen Ursprung.

## 3. Die Religion.

Mit der Eroberung Agyptens durch die Araber im siebenten Sahrshundert begann die Ausrottung des Christentums im Nillande und die gewaltsame Einführung des Salam, der Religion Mohammeds.

Nun ist es allerdings richtig, daß trotz aller Gewaltmaßregeln es nicht gelungen ist, das Christentum am Nil ganz zu vernichten. Indes — ber noch erhaltene Bruchteil der Christen ist so gering, daß wir im allegemeinen die Religion Mohammeds als die heute in Agypten herrschende zu bezeichnen haben. Freilich erscheint der Islam hier einigermaßen modissiziert, woraus wir noch zurücksommen werden — aber der allgemeine Charakter desselben ist doch der gleiche, wie in allen mohammedanischen Staaten. Wenn hier nun auch nicht der Ort ist, eine nähere Darlegung der Glaubenss und Sittenlehre des Dorân zu geben, so müssen wir doch diesenigen Momente aus beiden, die in kulturgeschichtlicher Beziehung von durchgreisendem Einsluß geworden sind, hervorheben.

Seine Lehre, die Mohammed aus altheidnischen, jüdischen und driftslichen, zum Teil migverstandenen Glaubenssätzen und Sittenvorschriften sammelte, stellten seine Unhanger, die sie burch seinen mundlichen Vortrag

vernommen hatten, nach seinem Tobe ohne sustematische Ordnung im sogenannten Doran, b. i. Buch, zusammen.

Aus den genannten Duellen gewann Wohammed folgende Glaubenssfähe: 1. den Glauben an den Einen Gott; 2. den an eine absolute Präsbestination des Guten und Bösen, sowie des Schicksals der Wenschen hier und dort; 3. die Lehre von den Engeln und Tenseln; 4. die vom Sündensall und der Erbsünde; 5. von der Auferstehung und vom Weltgericht; 6. vom Paradies und der Hölle. Dazu fügte er dann noch zwei eigens ersundene Glaubenssähe, nämlich 7. den, daß er selbst der letzte und höchste der Propheten, und 8. daß der Dorân die einzige Quelle aller Glaubenssund Sittenlehre sei, von deren Annahme Heil oder Unheil in Zeit und Ewigkeit abhange. Bon diesen Glaubenssähen des Islam sind besonders die Lehre vom starren Monotheismus, die von der absoluten Prädestination und die von dem Dorân als einziger Quelle aller Wahrheit und alles Rechts von verhängnisvollem Einsluß wie auf die Kultur aller islamistischen Bölker, so besonders auch auf die der Ngypter geworden.

Mohammed stellte als Grundlehre ben starren Monotheismus auf. Er that bas im Gegensatz zur Bielgötterei ber Beiben, aber auch zur Dreieinigkeitslehre ber Chriften, die er aus Unkenntnis ober Migperständnis als eine Zersetzung und Zerteilung ber Ginheit Gottes auffaßte. Diefer eine Gott erscheint im Doran als absolut herrschender. Wenn er nun auch ungähligemal als "barmbergiger und allgütiger Gott" bezeichnet wird, fo wird ber mahre Begriff biefer Eigenschaften boch fast vollständig aufgehoben durch die harte Lehre von der Brädestination, nach der sein Wille absolut, burch nichts zu erbitten ift und auch nicht burch bie Willens= freiheit bes Menschen sich felbst beschränkt hat. Go ist es natürlich, baß von einer eigentlichen Liebe zu Gott, einer Lebensgemeinschaft mit ihm, einer Verföhnung bes Menschen mit ihm im Doran keine Rebe ift. Überall erscheint die Kreatur dem despotischen, ruchsichtslos seinen Willen durch= setzenden Gotte gegenüber. Indem nun der Doran die höchste geiftliche und weltliche Macht auf ben Kalifen übertrug, ber als Nachfolger Mohammeds Gottes Umt und Wollen auf Erben vertritt, fo trug berfelbe wesentlich bazu bei, bem Despotismus einerseits und bem iklavischen Gehorsam andererseits Borichub zu leiften. Bis auf Mohammed hatten mit wenigen Ausnahmen die orientalischen Regierungsformen patriarchalischen Charafter beibehalten, und in Nappten speciell murben, wie wir früher saben, auch die Pharaonen, benen man irrigerweise häufig Despotismus pormirft, burchaängig von Rücksicht auf bas Volkswohl, von Wohlwollen und paterlicher Milbe bei ihrer Herrschaft geleitet. Letzteres fiel überall ba, wo ber Islam eindrang, immer mehr fort; es entwickelte fich ber rnicfichtslofeste Despotismus, wie ihn in allen orientalischen Staaten bie Geschichte zeigt, und wie in Agnpten ihn bie Ralifen und in noch schärferer Weise die Mamelucken ausübten und so die Nation, das Volk, dem tiessten Bersalle entgegensührten. Denn vor dem Despotismus schwinden alle nationalen Tugenden: Nationalgesühl und Vaterlandsliebe, amtliches Ehrzgesühl und Pflichtbewußtsein — das alles wird verschlungen von Furcht und knechtischem Gehorsam. Wer heute am Nil reist, der wird bald zu der liberzeugung gelangen, daß das arme Fellachenvolk so weit gesunken ist, daß es von einem Unrechte auf Wilbe des Herrschers und von Verzantwortlichkeit desselben sur das Wohl des Volkes gar keinen Begriff hat, und daß ihm der absolute Despotismus zu Recht zu bestehen scheint; aber nur wenige mögen daran denken, daß diese falsche Vorstellung ihren tiessten Srund in der falschen Gottesidee hat, die der Islam verbreitet.

Einen nicht minder verderblichen Ginflug hat in Nanpten, wie in allen Ländern bes Islam, bie Prabeftinationslehre Mohammeds auf bie Rultur gehabt. Rach berielben ift von Emigfeit ber alles von Gott un= abanderlich bestimmt, und auch an feinem zeitlichen und ewigen Wohl ober Behe fam ber Menich mit feiner Willensfreiheit weientlich nichts andern: burch lettere kann er nur die ihm bereits fichere Seligkeit erhöhen ober die unabanderlich vorherbestimmte Berdammnis milbern. Diesem ftarren, rudfichtslofen Willen Gottes gegenüber bleibt also für ben Menichen nichts als frumme, bumpfe Ergebung, baber bie Religion bes Doran febr bezeichnend Islam, bas ift "Ergebung", "unbebingte Singabe", genannt wird. Durch biefe buffere, hoffnungs- und troftlose Lehre aber werden Frendigfeit bes Schaffens, Ringen nach Berbefferung ber Lebenslage, gei= stiger und religioser Fortschritt - mit Ginem Worte - alles geistige, fittliche und religiofe Streben vernichtet. Und auch bei biefem Bunkte appelliere ich an die tägliche Beobachtung, die man am Rile macht. Itberall tritt einem geiftige Apathie und Intereffelofigfeit entgegen; bei Gluck und Ungluck, beim Drucke feiner Lage, bei Schickfalofchlagen - immer bleibt ber Nanpter von heute apathisch, gleichgültig; bei ben aufregenbiten Fällen von Rot und Ungluck fah ich nie, bag er etwas that, feine Lage zu verbeisern, hörte ich ungähligemal bas übliche "malesch", "es macht nichts".

Gleichsam um das Maß voll zu machen, tritt dann endlich die absgöttische Verehrung des Dorân hinzu. Der Dorân und die an denselben anknüpsende mündliche Überlieserung, die sogenannte Sunna, sind ausschließliche Duelle aller Regeln für das religiöse, geistige und sociale Leben, für alle Gebiete des Wissens und Könnens. Do der Kalis Omar bezüglich der großen Alexandrinischen Bibliothek das ihm zugeschriebene Wort: "Entweder steht das alles schon im Dorân, und dann ist es unsnötig, oder es steht nicht darin, und dann ist es verderblich", gesprochen hat, mag dahingestellt bleiben — jedensalls bezeichnet es die religiöse Weisnung der Woslemin vom Dorân, und diese spricht das unerbittliche Todesurteil über jede Entwicklung, jeden Fortschritt, liege er nun auf dem Gesuckeil über jede Entwicklung, jeden Fortschritt, liege er nun auf dem Gesenteil über jede Entwicklung, jeden Fortschritt, liege er nun auf dem Gesenteil über jede Entwicklung, jeden Fortschritt, liege er nun auf dem Gesenteil über jede Entwicklung, jeden Fortschritt, liege er nun auf dem Gesenteil über jede Entwicklung, jeden Fortschritt, liege er nun auf dem Gesenteil über jeden Fortschritt, liege er nun auf dem Gesenteil über jeden Fortschritt, liege er nun auf dem Gesenteil über jeden Fortschritten.

biete bes außern, bes staatlichen und socialen Lebens, ober auf bem bes Geisteslebens, ber Annst und Wiffenschaft.

Freilich hat in allen biefen Richtungen ber Aslam munittelbar eine große Bewegung bervorgerufen, auf einigen Gebieten ber Runft und Miffenichaft fogar eine gewiffe Blute, wie wir bas an ben betreffenben Stellen nachweisen werden: das hatte seinen Grund in bem Umstand, baf ber Aslam, verglichen mit bem grabischen Beibentum, entschiedene Borgige hatte und auch überhaupt manche aute Elemente enthält: porzuglich aber ist biefer zeitweise Aufschwung bem Ginfluffe ber religiofen Begeifterung guguschreiben, mit welcher ber Walam wegen seiner Berbeiftungen anfangs aufgenommen wurde. Aber ichon nach wenigen Sahrhunderten trat auf allen genannten Gebieten Erichlaffung und Stagnation ein, aus ber fich bie Bolfer bes Islam - im Gegensatz zu ben chriftlichen Bolfern, Die nach jedem Rückgang und Verfall sich auf den ewigen Rulturelementen bes Christentums wieder zu neuem Aufschwunge erheben - bis heute nicht wieder aufgerichtet haben und auf ben Grundlagen bes Islam auch nie mehr erheben können. Den Nachweiß biefer Stagnation im einzelnen merben wir für Nanpten bei Besprechung der Hauptzweige des äußern und bes geistigen Lebens liefern.

Hier haben wir uns zunächst noch über die Sittenlehren des Islam zu verbreiten. Als solche stellt der Doran solgende auf: 1. Gebet und tägliche Waschungen; 2. Verehrung Gottes in der Moschee am Freitage und an den Festen; 3. Fasten, Almosen, religiöse Steuern, Sorge für Arme und Kranke, Gastsreundschaft; 4. die Wallsahrt nach Metka, und 5. die Verpstichtung zum Kriege gegen die Ungläubigen.

Diese Vorschriften entnahm Mohammed nachweisbar aus den jüdischen Talmudisten und Rabbinen, aus den apokryphen Schriften der Christen und den Büchern medisch-persischer Wagier. Selbst das Gebot der Wallfahrt nach Metka ist wohl nur dem jüdischen Gebote der Pilgersahrt nach Jerusalem nachgebildet. Neu und originell ist nur das letzgenannte Gebot des Krieges gegen die Ungländigen. Daß man Undilden mit Gleichem vergelten dürse, lehrt zudem Nohammed ausdrücklich <sup>10</sup>. Diese Gebote und Grundsähe aber sanktionieren den fanatischen Haß gegen Andersgläudige und die Rache gegen Beleidiger. Das sind aber tief in das Leben der Bölker, wie des einzelnen, einschneidende Dinge, die für den Völkerverkehr wie für das sociale Leben Verhältnisse schaffen, die gerade eine echte, wahre Kultur beseitigen und verhindern sollte.

Was nun Gebet und gute Werke, die der Jslam vorschreibt, betrifft, so ist es wahr — und jeder, der die heutigen Ügypter kennen gelerut, wird es beobachtet haben — daß das ganze Leben und Treiben der Moselemin einen religiösen Charafter trägt. Wem hätte es nicht einen erhebens den Eindruck gemacht, wenn er den Nil hinauffahrend überall dieselbe

Pünktlichkeit in Verrichtung der vorgeschriebenen Gebete und religiösen Übungen sah: die verrichtet der Agypter unbekümmert um seine Umgebung und seine eigene Lage (Fig. 75 u. 76); er betet, ob auch noch so viele ihm zuschauen, seinen Rosenkranz 11 und breitet zu den bestimmten Stunden seinen Gebersteppich aus; überall, in der Amtöstube wie auf dem selde, auf dem Schiffe wie auf der Eisenbahn, bei der Arbeit wie bei der Ersbolung, sieht man ihn pünktlich seinen religiösen Pflichten nachkommen. Ich habe mich angesichts der andächtigen, gesammelten Haltung der Betenzben nie dazu entschließen können, mit einzustimmen in das so oft gehörte und gelesene Urteil der Reisenden, daß das alles äußerlich und nicht von



Fig. 75. Mufelmann im Gebet.

der betreffenden inneren Stimmung begleitet sei. Aber freilich das Borshandensein dieser inneren Stimmung ist nicht Folge der Borschriften des Doran, sondern beweist im gegebenen Falle nur, daß der Mensch nach seiner Natur und Herzensanlage eben nicht immer so handelt, wie das Snstem es meint. Denn sicher ist, daß der Doran nicht auf innere Heisligung und innere Stimmung, sondern nur auf die äußere Handlung dringt. Und das bezieht sich auch auf die guten Werke, die der Doran vorschreibt. Was soll man z. B. von dem Werte des Fastens für das innere Leben sagen, wenn man sieht, daß der Moslem zwar im Rhamadans Monate während des Tages sich von Speise und Trank und sogar von

bem allgemein zur Gewohnheit geworbenen Tabakrauchen enthält, aber dafür in der Nacht sich durch Genüsse aller Art zu entschädigen sucht? Und selbst die an sich trefslichen Vorschriften des Dorân: die der Mäßigskeit, der Nüchternheit, Gerechtigkeit, der Ehrerbietung gegen das Alter, der Dankbarkeit, der Barmherzigkeit und Wohlthätigkeit dringen doch nur auf die änßere That, die innere Gesinnung wird nie verlangt. Es kann ja auch kaum sein. Der Dorân kennt keine Sündhaftigkeit der menschlichen



Big. 76. Mufelmann im Gebet.

Natur, daher auch feine Erlösungsbedürftigkeit und dem entsprechende Heiligung der Gesinnung und Besserung des innern Menschen, die mit Gott versöhnt und seine Erbarmung bewirft. Er weiß nur von einzelnen Sünden, die Allah vergiebt, und besiehlt nur äußerliche Werke, die dem einzigen Zwecke dienen, hienieden und drüben unser Glück zu machen: alle Borschriften dieser Art zeigen einen groben Eudämonismus und Egoismus. Man vergleiche nur die zweite und achte Sure des Dorân, worin die äußerliche Annahme des Islam, nicht der innere Glaube, die äußeren

auten Werfe, nicht die innere Gefinnung, geforbert, und ber Sag und Ramnf gegen die Undergaläubigen befohlen werden 12, mit der Bergpredigt Befu, feinem Gebote ber Liebe und bem bem Gunglinge erteilten Rate ber Bollfommenheit, und man wird den enormen Unterschied zwischen moham= medanischer und driftlicher Moral, von nur scheinbarer und wahrer Rulturbedeutung berselben, für bas Individuum wie für die Nationen. iofort begreifen. Machtlofer aber noch als burch bas, mas er gebietet, ja gerabezu verberblich und vernichtend für alle Rultur, ift ber Selam im Rifthal, mie überall, burch bas, mas er erlaubt. In höchst bedent= licher Beije zeigt sich nämlich ber Doran ben verhängnisvollsten menich= lichen Schwächen geneigt. Das zeigt fich gunächft in ben Borichriften begnalich bes Gibes und ber Linge. Lettere wird 3. B. bem Ungläubigen gegenüber entichulbbar erklart; für den falichen Gid wird in der zweiten Sure nicht, mie fur alle anderen Bergeben, vom Soran, ber ja auch bas Gefetsbuch ber Moslemin ift, eine Strafe angesetzt; ja in ber fünften Gure mirb erklart, ban berfelbe burch aute Werke, Rleibung ober Speifung von gehn Urmen, Auslösung von Gefangenen ober breitägiges Raften gefühnt werden fann, also wieder nur durch außere Handlungen.

Nicht minder bedenklich ist es, daß selbst der Mord vom Doran nicht immer als gesetzlich strafbar erklärt wird, sondern im Falle, daß die Ungehörigen des Ermordeten damit einverstanden sind, durch ein Blutgeld gesühnt werden fann.

Der verhängnisvollste Punkt im Dorân aber ist ohne Zweisel ber, daß er die Polygamie sanktioniert. Der Wollüstling Mohammed gestattete im Dorân vier Frauen und das Konkubinat mit Sklavinnen 13 und erstaubte dem Manne, durch einsache Willenserklärung, ohne Prüsung der Gründe, jede She zu trennen. Wie sehr durch solche Grundsähe, sowie durch das böse Beispiel des "Propheten" selbst, der els Frauen hatte, sie willkürlich verstieß und durch Sklavinnen ersehte 14, und endlich durch die sinnlich ausgemalten Schilderungen des Paradieses 15 die Sittlichkeit und das Familienleben gelockert und verderbt werden mußten, siegt auf der Hand, und wir werden später auf diesen Punkt zurücksommen. Hier sei nur bemerkt, daß der Ruin eines gesunden, sittlichzernsten Familienlebens den Versall des Staatslebens nach sich ziehen muß. In der That ist in Ügypten wie in allen Ländern des Islam die Polygamie der wunde Punkt, an dem das ganze Volkszund Staatsleben krankt.

Wir haben im vorstehenden gezeigt, welche verderblichen Folgen der Islam für die Ügypter gehabt hat. Wir wissen recht wohl, daß für die Fehler und Schwächen eines Volkes nicht immer bessen Religion verants wortlich gemacht werden kann. Auch bei christlichen Völkern sinden sich Schäden im privaten und socialen Leben. Es liegt aber dem in unseren Tagen so häusig hervortretenden Bemühen, den Verfall von christlichen

Nationen und Völkern auf ihre Religion zurückzuführen, entweder Unmiffenheit ober absichtliche Bosheit zu Grunde. Gerade bas Gegenteil ware angezeigt; man kann mit Jug und Recht behaupten, bag bie mesentlichften Schwächen und Wehler, an benen die Bolfer beute leiben, gerabe darin ihren Grund haben, daß lettere sich von den Grundsätzen und Poridriften bes Chriftentums entfernt, ja biefelben 3. B. in ben Revolutionen geradezu mit Rugen getreten haben. Die Grundfate und Borichriften bes Christentums steben folden Schwächen, Kehlern und boien Reigungen Einzelner wie ganzer Nationen abwehrend und verbietend entgegen. In Manuten aber ist bas anders; wie wir zeigten, finden gerade bie Sanut= fehler, an benen die Rultur feines Bolfes Schiffbruch litt, ihre Sanftionierung in der herrschenden Religion des Islam. Es ift deshalb auch ein gewaltiger Britum, eine Regenerierung bes ägnptischen Bolts- und Staatslebens von Reformen auf ben Grundlagen bes Islam zu erwarten. 11n= möglich! Auf ben Grundlagen bes Aslam ift feine Besserung beutbar. Die Rulturfrage für Nanpten, wie fur ben gangen Drient, lautet nicht: wie ist der Islam zu regenerieren? sie lautet vielmehr nur: wie ist er gu beseitigen?

Um aber ein annähernd vollständiges Bild der religiösen Berhältnisse im heutigen Ügypten zu geben, müssen wir noch kurz auf zwei Momente hinweisen, die — unzertrennlich mit dem Islam verbunden — in Ügypten jedem Beobachter besonders aufsallen; wir meinen die leere Ünzerlichkeit der religiösen Übungen und den Aberglauben des Volkes.

Wer sich von der dis zur absoluten Sinnlosigkeit fortgeschrittenen Art religiöser Übungen ein Bild machen will, der muß die sogenannten Zikr der Derwische besuchen. Man traut seinen Augen und Ohren nicht, wenn man die religiösen Übungen der sogenannten heulenden und jene der tanzenden Derwische sieht. Erstere stellen sich in zwei langen Reihen, das Giessicht einander zugewandt, auf, schleudern unablässig den Kopf nach vorn über die Brust, nach hinten in den Nacken und rusen, schreien, kreischen oder stöhnen krampshaft den Namen Allah, dis sie in volle Raserei versfallen und ost wie tot niedersinken. Die tanzenden Derwische schwingen sich auf geglättetem Boden bei den Tönen der Musit, die Arme nach oben gestreckt, den Kopf auf die Schulter geneigt, mit immer zunehmender Schnelligkeit so lange in kleinstem Kreise herum, dis die ganze Gesellschaft einem durcheinander wirbelnden Knäuel wahnsinniger Menschen gleicht.

Am Muled-el-Nobbi, dem Geburtsfeste Mohammeds, sah ich den obersten Schech der Saadijeh-Derwische in Anwesenheit fast der ganzen Bevölkerung von Kairo auf dem eigens hergerichteten Festplatze über dicht aneinandergelegte Leiber von Derwischen (wohl 30—40 an der Zahl) auf schwerem Rosse hinreiten. Die daliegenden Derwische, deren mancher einen empfindlichen Denkzettel von des Pferdes Husen bekam, waren vorher durch



Jihr der lanzenden Derwische in der Moschese El-Albar zu Kairo. (Originalzeichnung von Professor Schoerlin.)



langes Fasten und jene wahnsinnigen Zikr-Abungen halb rasend gemacht, künstlich sanatissiert worden. Dieses tolle Schauspiel, Dose genannt, sindet allsährlich statt. Ein andermal sah ich, wie durch Zikr sanatisierte Derwische in die hingehaltenen stacheligen Blätter von Ugaven und Kaktus hineinbissen und auf glühende Kohlen traten, so daß der ganze Naum vom übelriechenden Dunste verbrannten Fleisches erfüllt war u. s. w.

Und das alles — diese wahnsinnigen, thörichten Henlübungen, kunstlichen Drehungen des Körpers, diese geradezu empörenden, sundhaften und nicht selten lebensgefährlichen Verletzungen durch Tritte von Pserdehusen u. j. w. sollen Afte der Gottesverehrung sein!

(53 ift Unwiffenheit ober Bosbeit, wenn man biefe Dinge mit ben Selbitfafteiungen, wie fie in driftlichen Kloftern genbt werden, hie und ba in Reifebeschreibungen auf Gine Linie gesetzt fieht. Das haben bie frommen Abtötungen, jelbstauferlegten Unbequemlichkeiten und nie bas burch die Rücksicht auf die Gesundheit gebotene Mag überschreitenden drift= lichen Ubungen, die nur bem einen Zwecke dienen, dem Geifte, der Bermmit ben Sieg über bas finnliche, wiberspenftige Reisch zu verschaffen ober boch zu erleichtern, Abungen, für die der Beiland felbst burch fein freimissiges Saften und feine Entbebrungen in ber Bufte bas Beifviel gab - was haben fie zu ichaffen mit jenen tollen und unendlich wuften und widerlichen Qualereien, die nur ben einzigen Zweck verfolgen und auch erreichen, ben Geift, die Bernunft burch fanatische Raferei zu umnachten und zu perduftern? Gin Blid auf die frumpfen, bloben, tollen Gefichter jener Derwische nach ben Abungen zeigt, wie ber Menich burch letztere nicht vergeiftigt, wohl aber - vertiert. Und boch find bieje Ubungen nicht einen nur bei einer gewissen Sefte in Blute und Angeben - nein! bas gange Bolt ift begeiftert fur biefelben und hangt biefen Derwijchen mit abgöttischer Berehrung an. Ich hörte eines Abends in Rairo unsern Geltreiber sich fehr abfällig über manche Puntte bes Wlam außern. Als aber einer von meinen Befannten eine Frage betreffs jener Derwijche ftellte, marf jener fich fofort jum fanatifchen Berteibiger berfelben auf.

Auf derselben Stufe steht dann die Heiligenverehrung und der Abersglaube in Agypten, wie überall im Bereiche des Jslam. Freilich ist die Heiligenverehrung erst lange nach Mohammed in den Islam eingedrungen, aber doch im ganzen Umfange desselben zu dauernder Geltung gelangt. Die Opposition gegen dieselbe durch die in Syrien entstandene Sekte der Wachhabiten wurde durch Mohammed Alis Sohn, Ibrahim, mit Waffensgewalt beseitigt.

Auf welchem Standpunkte biese Berehrung von Heiligen steht, welchen Maßtab der islamitische Agypter an einen vollkommenen Menschen seiner Religion anlegt, davon überzeugt man sich bald, wenn man sich die lebenden Heiligen, die sogenannten "Welis" am Nile anzieht, denn schon bei Leb-

zeiten genießen die Beiligen bes Aslam religiofe Berehrung. Golde Beilige sind zunächst in bunten Lumpen umberziehende Bettler, sogenannte Katirs, die absolut keine andere Lebensausgabe zu haben icheinen, als burch Betteln ihren Lebensunterhalt zu juchen und durch ihre Zubringlichkeit überall ben Mitmenichen läftig zu fallen; ferner alle Irren und Wahnfinnigen, beren Geift, wie man glaubt, bereits bei Gott ift. Beibe -Katirs und Irre - ftarren meist von Schmutz und bebecken faum ihre Bloge. Außer biesen umberziehenden "Seiligen" aber giebt es in Naupten auch anfässige, zu benen man hinvilgert, seine Gabe bringt und die man um ihre Würbitte anfleht. Ginen folden Seiligen bekam ich bei meiner Rilfahrt zu Gesichte: es war ber "heilige" Schech Selim, ber oberhalb bes Dorfes Sau am Nile sich befindet. Ich war begierig genug, biefen mosteminischen Seiligen zu sehen. Und was sah ich? Da lag im Sande, hart am Ufer, ein mralter, ichwarzleibiger und weiftovfiger Wellah, unendlich schmutig und - gang buchstäblich nacht. Gein Ropf mit den stieren Augen und den burchfurchten Zugen ware bas beste Modell eines Raubmörders gewesen, ber er auch nach Aussage unserer Matrosen früher gewesen sein soll, ehe er das Metier eines "Seiligen" begann. Und um biefen vertierten, ichamlosen Menschen, ber sich nicht rührte, auf ben Ellenbogen gestützt vor sich hinstierte und von Zeit zu Zeit unartikulierte Laute ausstieß, hockte eine ganze Menge großer und kleiner Moslemin, die ihn ehrfurchtsvoll gruften, ihm ihre Gaben brachten und die unfäglich schmutigen Sande kußten. Sa! seine Verehrung ist gang allgemein bei allen Rillichiffern, die seine Kurbitte für die Kahrt erfleben.

Das also ist das Jbeal, das sich die islamitische Bevölkerung Agyptens von den Heiligen ihrer Religion bildet.

Was nun endlich ben Aberglauben betrifft, so ist berselbe jedenfalls am Nil gang besonders im Schwunge und größtenteils auch gang eigentumlicher Art. Es ist allerbings richtig — ber Mensch neigt überhaupt zum Aberglauben, und jedes Bolk hat besondere Erscheinungen besielben aufzuweisen. Auch in unserem beutschen Bolke steckt trot Chriftentum und Bildung noch ein Übermaß von abergläubischen Vorstellungen und Gebrauchen. Aber trothem haben wir ein Recht, ben Aberglauben am Ril hier besonders tadelnd hervorzuheben. Denn einmal giebt es wohl kein anderes Religionsgebiet, in dem der Aberglaube eine jo allgemeine Berbreitung hat und in so mannigfachen Formen auftritt 16, wie im Islam und gang besonders in Agypten, bann zeichnet sich ber Aberglaube bort vor bem in civilifierten Ländern, wo er boch in seinem Ursprunge einigermagen vernünftig erklärt werben fann, burch völlige Sinnlosigkeit und Abgeschmacktheit aus, und endlich - bas ist die Hauptsache - bie berrschende Religion tritt bort nicht, wie anderwärts, gegen benfelben auf, im Gegenteile: fie nimmt ihn in Schutz und Pflege.

Mer einmal am Nile gemejen, bem wird es bei einiger Beobachtungs= gabe nicht entgangen fein, wie man auf Schritt und Tritt aberalaubifchen Vorstellungen und Gebranchen begegnet. Ich mache hier nur auf einige berielben, die besonders auffallend find, aufmerksam. Da fieht benn an eriter Stelle ber Glaube an die "Afrit", b. h. boje Geifter. Die finden nich überall und greifen überall in das Leben bes Menichen ein: Unglück und Tob, Krankheit und Schmerzen, unbegreifliche Dinge, unerklärte ober unbefannte Naturericheinungen - alles wird auf die Ufrit guruckaeführt. Die oft bin ich bei unieren ichwarzen Nil-Matroien auf ben ernsihafteiten und hartnäckiaften Widerstand gestoßen, wenn ich ihnen zu lehren verjuchte, daß in den dunkeln Gangen der Anramiden und in den alten Grabfammern feine boien Geifter hauften. Unvergenlich wird mir ber Abend bes 27. Februar 1877 bleiben. Ich faß auf ber Terraffe bes beutichen Ronfuls in Luror-Theben und beobachtete Die Mondfinfternis jener Nacht. Da hörte ich plotlich ein unbeschreiblich muftes garmen und Schreien in ben Gaffen unter mir. Auf mein Befragen erfuhr ich, bag bie Gin= gebornen bas ungewohnte Naturereignis auf die Ufrit guruckführten und fich wie toll vor Aufregung und Furcht gebärdeten.

Ein anderer allgemein verbreiteter Aberglaube ift ber an die Macht bes bojen Blides. Alls folder gilt jeder bewundernde oder neidische Blid auf einen Menschen ober ein Ding. Derfelbe foll ben letteren Unglud bringen. Man fiellt biefen Aberglauben in ben meisten Reisebeichreibungen mit bem ähnlichen, ber in Stalien und Griechenland gefunden wird, in eine Parallele; auch Lüttke thut dies in feinen kulturhistorischen Erörterungen 17. Indeffen - jo wenig biefer thorichte Aberglaube in ben genannten Ländern gelengnet werden foll - es liegt hier boch ein großer Unterschied vor, wie mich jahrelange Erfahrungen bas gelehrt haben. In Stalien 3. B. begegnet man biefem Wahne boch nur felten, ferner nur beim ungebildeten Bolte und bann — bas ift bie Hauptsache — tritt boch nicht bie Religion auf feine Ceite. In Agopten aber ift biefer Aberglaube jo allgemein, daß man ihn auch bei den jogenannten Gebilbeten findet. Man wird - es ist bas nicht übertrieben - in Stadt und Land Mütter sehen, die ihren kleinen Rindern die zahllofen Fliegen (bekanntlich eine ägnptische Landplage), die wie eine große schwarze Krufte bas ganze Gesicht famt ben Augenhöhlen besetzt halten — nicht abwehren, um es fo vor ben bojen Blicken zu ichuten, und auch ber vornehmite und gebilbetfie Rairener wird feinen Anaben beim Ritte gur Beschneibung ein Tuchlein vor das Geficht halten laffen, damit ihn kein bofer Blick treffe. 2013 ich mit einem Befannten ben fehr angesehenen, vornehmen und reichen Schech= es Cabat in Rairo besuchte, und er uns auch in feinen Garten führte, in bem feine kleinen Sohne spielten, machte uns ber Dragoman barauf aufmerkfam, daß es nicht angebracht fei, fich um jene Knaben zu fummern. Auch das hatte seinen Grund in der Furcht vor dem bosen Blicke, wie ja auch das strenge Verschleiern der Franen zum Teil in dieser abergläubischen Furcht begründet ist.

Gegen diesen bösen Blick werden religiöse Ilbungen und Gebräuche empfohlen: man murmelt Sprüche des Doran, spricht bestimmte Segensformeln, wie: "Gesegnet sei der Prophet!" und trägt gegen denselben religiöse Amulette, z. B. Stückhen vom "Machmal" (dem Teppiche, der das Grab Mohammeds in Mekka geschmückt hat, und der von jeder islamitischen Nation jährlich gewechselt wird).

Endlich führen wir noch ben Gebrauch ber Amulette ober Talismane an: meist besteben bieselben in Bavieritreifen, die mit Doransprüchen beichrieben find und, in Leber eingenäht, um ben Sals getragen werben. Sie follen vor jedem ilbel bewahren. Auch hier ift es mieber Unmiffenbeit ober Bosheit, wenn man in Reisebeschreibungen und sogar in wissenichaftlichen Werfen (Klunzinger) biefen Amulettenfram mit ber katholischen Reliquienverehrung zusammengestellt findet. Der Chrift tragt Reliquien der Heiligen seiner Kirche, um durch dieselben an jene und an die Nacheiferung ihres Tugendbeisvieles erinnert zu werden und fich ihrer Fürbitte bei Gott zu empfehlen. Das hat einen Ginn, und zwar einen fehr tiefen, ichonen Sinn. Wo aber ift bas im Islam ber Kall? Ober hat es etwa einen Sinn, wenn man in Naupten die sittenlosesten Menschen solche Umulette tragen fieht, die trot ihrer Nichtswürdigkeit glauben, daß das bloke Tragen ber Amulette, die auch oft nach Ursprung und Beschaffenheit albern find 18, ihm nützen werbe? Ober hat es einen Ginn, folche Umu= lette, wie es am Nil geschieht, auch von Geln und Kamelen tragen zu laffen ober fie por ben Hausthuren aufzuhängen?

Damit hatten wir über den islamitischen Aberglauben der heutigen Ügypter eigentlich genug gesagt. Indessen, wer die abergläubischen Gesbräuche und Sitten am Nil beobachtet, dem kann es nicht entgehen, daß manche berselben entschieden altägyptischen Ursprungs sind und daburch ein besonderes Interesse gewähren.

Wahrscheinlich ist 3. B. die oben erwähnte Feier der Überreitung der Derwische, "Dose" genannt, eine Modifizierung der von Herodot geschilberten altägyptischen Feier zu Ehren des Typhon, bei der man Schlägereien veranstaltete, von denen der Bolksglaube, gerade wie heute bei dem "Dose", behauptete, daß niemand dabei Schaden leide. Selbst die heute üblichen Selbstquälereien der Derwische haben vielleicht ihr Borbild in ähnlichen Ceremonien altägyptischer Zeit, die man nach Herodot beim Feste der Jist in Busiris aufführte.

Gin anderer Rest aus dem altägyptischen Heibentum ist sehr eigentümlicher Art. Man hängt an sogenannte Heiligen- oder Weligraber oder auch an Pfähle oder Bäume Fetzen und Lappen, weil man glaubt, so

Rrankenheilung zo. bezwecken zu konnen. Ginen folden Baum fab ich 3. B. auf ber Iniel Mhoda, unter bem ber grabischen Uberlieferung nach Die Pharaonentochter das Mojestnäblein gefunden haben joll. Das erinnert wohl an die Sitte der alten Retu, die Bilder ihrer Gotter ober beren Tempel, um eine Gunft zu erlangen, zu ichmuden und zu beichenken. Much gewiffe Amulette haben fich aus alter Zeit am Rile erhalten. Co wird, wie man ebemals jogenannte Starabaen trug, beute noch oft non einer Mutter bem Rinde ein Starabaus-Rafer, in Leinen genabt, auf Die Bruft gehangt. - Ferner: heute legt ber Wellah beim Beten feine golbenen Kleinobien ab. Das erinnert an die Unichaunng ber Retu. benen bas Golb als typhonisch galt 19. — Wenn heute noch ber Smam am offenen Grabe die Umitebenden auffordert: "Gebet Zenanis über den Toten!" und bieje antworten: "Er war einer von ben Tugenbhaffen", jo haben wir hier wohl einen Nachklang bes Totengerichts, bas in altagyp= tischer Zeit der Bestattung vorherging. Auch waren so manche Zaubereien. magische Künste, Schlangenbeschwörungen u. f. w., benen man noch heute am Rile begegnet, bereits in alter Zeit bort üblich. Endlich ift bie Borliebe fur die Raten, die man in Stadt und Land am Mil, im Gegenfate zu ber verächtlichen Behandlung ber Sunde, Die, in ben Städten wenigstens, herrenlos umberlaufen, beobachtet, wohl auf die Berehrung der Raten in alter Zeit zurückzuführen; und jo mag es noch manche eigentumliche Gebrauche geben, die altaanptischen Uriprungs find.

Zum Schlusse der Erörterungen über die Religion der heutigen Agypter müssen wir noch von der Toleranz reden, die man diesen im Gegensatz zu anderen Völkern des Islam nachrühmt.

Mit bem Islam, ber Religion, die bas Schwert gegen die Undersgläubigen ju ziehen befiehlt, ift Dulbsamteit gegen bie letteren, ift Tolerang unvereinbar. Und bennoch begegnet man heute am Ril ber erfreulichen Thatsache, daß jebe andere Religion ohne Unfeindung geduldet wird. Inbeffen barf man biefe thatfächliche Tolerang nicht zu hoch anschlagen. Auch ber Nanvier verehrt ben Doran als alleinige Quelle fur die Normen seines Glaubens und Sandelns, und principiell ist auch er bis zum äußeriten intolerant. Aber es fehlt ihm die Möglichkeit, diese Intolerang gu Seit Mohammed Mis Thronbesteigung murde nämlich die Dulbung Andersaläubiger zu einer Regierungsmarime, und jede Ausschreitung wird feit jener Zeit energisch bestraft. Dazu kommt noch, bag bie europäischen Mächte wegen ihrer Interessen im Drient und wegen ber starken Rolonieen, die fie am Nil haben, ihren Konfuln es zur Pflicht gemacht, ben Schutz ihrer betreffenden Landsleute mit aller Energie in die Sand zu nehmen. Go halt bie boppelte Furcht vor ber jetigen Dynaftie und vor den europäischen Mächten das innerlich lodernde Feuer fanatischer Intolerang nieber. Bis in unfer Jahrhundert, bis gur Thronbesteigung

Mohammed Alis war am Nil keine Tolerang zu treffen. Die Christen zur Zeit ber Kalifen und Mamelucken wüßten bavon zu erzählen. Und auch jetzt noch kann es keinem, ber die ägnptischen Zustände eingehender an Ort und Stelle beobachtet, entgeben, bag bie gepriesene Tolerang eine nur außerlich erzwungene ift. In Schule und Moschee wird bie Intolerang gelehrt, und wer die Hochschule des Islam, die Moschee Aghar in Rairo, besucht hat, ber wird gewiß barauf ausmerksam gemacht worden fein. bak er fich jeber Augerung feiner Unfichten bort zu enthalten habe. da diese Hochschule die Pflangschule fanatischer Intolerang ift. Bolfe ailt ohnehin nach wie vor bas Wort "Rasrani", "Chrift", als Schimpswort, und ber Europäer wird am Nil oft genug hören, bak man ihm "jah Nasrani, kelb awani", "du Chrift, du klaffender Sund", nach= ruft. Mit welchen Mitteln in ben Schulen die Tolerang gevilegt mirb. bavon erlebte ich felbst eine Probe. Ich machte eines Tages einen jungen Manpter, ber sich nicht genug über die Kenntnisse und Vertigkeiten ber "Christen" wundern konnte, barauf aufmerksam, daß doch wohl die Religion ber Christen die Geistesbildung mehr zu beförbern icheine, als ber Aslam, beffen Bekenner in biefem Bunkte fo tief unter ben Chriften ftanben. Mein junger Achmed aber antwortete barauf entruftet: Rein! nicht bas sei ber Grund, der liege vielmehr barin, bak, wie man ihm ichon in der Schule gelehrt habe, die Chriften den Mohammedanern in früheren Sahrhunderten ihre wissenschaftlichen Schätze, ihre Bücher und Schriften, gestohlen hätten. Go bringt man ichon ben Rindern fangtischen Saß gegen bie Chriften bei, benen auch, wie Achmed mir babei ergahlte, wenn fie be= graben werden, der Volksmund nachzurufen pflegt: "Da fährt ein Chrift in die Solle."

So glüht auch im Ügypter, freilich unterdrückt, der allen islamitischen Bölfern eigene intolerante Fanatismus. Daß berselbe bei gegebener Geslegenheit auch auflodern und sich verhängnisvoll äußern kann, haben die letzten Vorgänge in Alexandrien gezeigt: nicht nur Haß gegen die am Nil zu einflußreichen Europäer war die Triebseder jenes Blutbades; es hat auch ein gutes Stück islamitischen Fanatismus gegen "die Ungläubigen" da mitgespielt.

Angesichts dieses Hasses gegen das Christentum, den der Islam prebigt, ist es eine ganz eigentümliche Erscheinung, daß nach einem im Volke lebenden Glauben am Ende der Tage Christus erscheint, alle Moslemin durch Pest und Krankheit zu Erunde gehen und nur noch Christen übrig bleiben werden <sup>20</sup>. So lebt selbst in den zahlreichen Bekennern des Islam eine der trostreichsten und wichtigsten der christlichen Prophezeiungen, die nämlich von dem einen Schafstalle und der einen Herde am Ende der Weltgeschichte, und diese eine Herde ist also auch nach islamitischer Trabition nicht etwa eine mohammedanische; die Religion des "Propheten"

wird also nicht bis zum Ende der Zeiten dauern: sondern sie ist die Herde bessen, der gesagt: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen."

Ilberblicken wir nun alles über den Jslam Gejagte, so mussen wir sagen: die Religion der heutigen Agypter ist eigentlich gar nicht eine Religion zu nennen. Denn wenn man mit diesem Worte die Verbindung der Seele mit Gott bezeichnet, so sehlt diese wesentliche Einwirkung im Islam. Der Islam läßt den Menschen weit von Gott, der Mensch steht zu Gott im Verhältnisse des zitternden Stlaven zu dem undarmherzig gebietenden Herrn; von einer sonstigen Beziehung zu ihm, einer Annäherung, einem Leben in Gott, einer Kindschaft Gottes, wie sie das Christentum lehrt, ist keine Rede.

Wenn man nun trothem gesagt hat, baß ber Islam eine Kulturreligion ist, die Momente der Geistes- und Bolksbildung enthält, so ist
das zuzugeben, aber es muß entschieden betont werden, daß er diese Rolle
nur bei sehr tief stehenden Völkern haben kann. Heute hat er sich bei
allen Völkern, die er erobert hat, längst überlebt, und wir können nur
wiederholen, daß die Kultursrage des Drients heute lautet: Wie ist der
Jslam zu beseitigen? nicht aber: Wie ist er zu regenerieren? Daß diese Fragestellung die einzig richtige ist, wird vollends einleuchtend sein, wenn
wir uns näher auf den Gebieten des Staatslebens, der Kunst und Wissenschaft und auf dem der socialen Verhältnisse Agyptens orientiert haben
werden.

## 4. Regierung und Verwaltung.

Geichichtlicher Überblid.

Mit der Eroberung Ügyptens durch die Araber wurde das Land eine Statthalterschaft der Kalisen, der Nachsolger Wohammeds; seit dem Jahre 969 rissen die ägyptischen Statthalter sogar das Kalisat an sich, bis der Osmanensultan Selsm im Jahre 1517 das Nilreich mit dem türkischen Reiche vereinigte: und so blieb es bis zum Austreten Mohammed Alis.

In bieser ganzen Zeit unterschied sich Regierung und Verwaltung Agyptens wesentlich in nichts von der anderer Länder des Jslam und, setzen wir gleich hinzu, auch die heutige Regierung ist wesentlich nicht anders.

Der Jslam kennt keine Beschränfung ber Herrschergewalt bes Fürsten, kennt keine Rechte und Ansprüche ber Unterthanen bem Monarchen gegenüber. Wir sahen, daß die altägyptische Woral auch an den Fürsten, den Pharao, strenge Ansorderungen stellte, von ihm verlangte, daß er Rücksicht nähme auf das Wohl des Volkes, das Glück seiner Unterthanen. Solche Rücksichten aber sielen überall da sort, wohin der Islam seinen

11\*

Fuß setzte. Im ganzen Dorân sindet sich feine Stelle, die eine Selbste beschränkung oder Begrenzung der Gewalt des Herrschers anordnete. Im Gegenteil — die ganze Fülle geistlicher und weltlicher Macht wurde dem "Propheten" und seinen Nachfolgern übertragen: der absoluten Willkürscherrschaft wurde die religiöse Weihe erteilt.

So gab es balb in Agypten nur noch Herr und Stlaven; die Zeit ber Statthalter und Kalisen ist im Grunde doch nur eine Zeit des Despotismus.

Die ersten Sahrhunderte nach der arabischen Eroberung wurde Nanvten im Namen ber zu Baadad residierenden Ralifen von Statthaltern regiert, bie ihre Residenz in dem vom Eroberer Amrn gegründeten Fostat (bei Rairo) hatten. Diese ersten Statthalter haben bas Land in verhältnismäßig gute Berwaltung genommen. Wie fehr aber Willfur und Defpotismus die Triebfedern auch biefer erften islamitischen Regierung maren. das haben, wie wir später sehen werden, am bitterften die Christen des Landes erfahren, benen die bei ber Occupierung vom Kalifen Omar feierlich gemachten Garantieen in ichamlofefter Weise gebrochen murben, und gegen die, um fie ihrer Religion zu berauben, von Anfang an alle roben Mittel bes ructsichtslofesten Desvotismus, wie Ginkerferung, Guterentgiehung, Beritorung von Rirchen und Wohnhaufern, gewaltsame Strafen, Foltern und endlich Mord und Maffenmord in Anwendung gebracht murben. Das ichlieft allerdings nicht aus, bag auf einzelnen Gebieten auch Gutes geleistet wurde. Go begunftigte ber Cohn bes berühmten Ralifen Harnn-er-Raschid, Mamun, der, nachdem die Abbasiden im Jahre 750 ben Thron ber Ralifen bestiegen, von 813-833 die Statthalterichaft über Nanpten führte, die Bflege arabischer Biffenschaften und legte die nachmals berühmte Gelehrtenschule in Fostat an; und einer feiner Nachfolger, Ibn Tulun, ber fich von 870-884 gum unabhangigen Gultan von Nanpten machte und eine eigene Dynastie, die der Tuluniden, gründete, war nicht nur ein tüchtiger Feldherr, ber die Grenzen Aguptens über Sprien hinaus bis nach Mejopotamien ausbehnte, jondern auch ein funit= liebender Gurft, der in einem neu von ihm geschaffenen Stadtviertel ber Residenz Fostat die noch heute erhaltene Moschee Ibn Tulun baute, ein Kleinod arabischer Baukunft, von dem wir weiter unten reden werben.

Als mit dem Jahre 969 der Fatimide Muizz den Kalisentitel annahm, gründete er eine neue Hauptstadt als Residenz der Kalisen, und diese Residenz — Kairo — wurde mit allem Glanze erbaut, freilich aber zu gunsten dieses Werkes ein anderes, weit herrlicheres und interessanteres, zerstört: denn das neue Kairo ließen die Kalisen aus den Trümmern des alten Memphis bauen; noch der arabische Schriftsteller Abdallatif († 1232) sah die letzten, allerdings noch herrlichen Reste dieser ältesten Residenz der Welt, die nun als Steinbruch für die Stadt der Kalisen allmählich

Auficht von Kairo.



völlig vernichtet wurde, so daß hente kann mehr Spuren von ihr zu ents becken find.

Übrigens war die Verwaltung der ersten Fatimidenherrscher eine relativ gute: die Nilkanäle wurden sorgfältig im Stand gehalten, und der Hanntel Agyptens blühte durch den Verkehr mit Indien und Inner-Afrika.

Der Sohn dieses Muizz, der Kalif Aziz (975—996), dethätigte durch die Gründung der noch heute bestehenden Universität El-Azhar seine Liebe zur Wissenschaft. Vorübergehend eroberte der Fatimide Mustali im Jahre 1096 Jerusalem und die syrischen Küstenstädte. Der lette Fatimide Le-dinallah wurde dann 1171 durch Synub gestürzt, der für sich und seine Dynastie, die Gynubiden, die Herrschaft über Ügypten an sich riß, die benselben dis zum Jahre 1250 verblieb. Von diesen Synubiden ist der Sultan Saladin als Eroberer bekannt: er entriß den Christen das Geslobte Land durch die Schlacht dei Hittin 1187, eine Eroberung, die allersdings unter seinem Sohne El-Abil wieder verloren ging.

Mit dem Sahre 1250 beginnt dann die Herrschaft ber Mamelucken (b. i. Eflaven), Die als Leibmache ber Gultane fich allmählich die Berrschaft angeeignet hatten und nun in zwei aufeinanderfolgenden Dynaftieen, ber bachiritischen bis 1380 und ber ticherkeffischen bis 1517 über bas Rilreich herrschten. Unter ben bachiritischen Mamelucken find zu nennen: Bebars (1260-1277), ber bie letten Refte bes Königreichs Gerufalem gertrümmerte, bann Sultan Ralaun (1277-1290), ber gegen bie anbringenben Mongolen fampfte; ferner fein Nachfolger Afchraf-Chalil, ber die lette driftliche Besitzung in Palafting, Affon, im Jahre 1291 guruderoberte, und ber kunftliebende Sultan Saffan, an ben noch heute bie iconite ber Moicheeen Rairos, Die Haffanmoichee, erinnert. Bon ben tiderkeffischen Mameluden eroberte Gultan Burgben bie Infel Enpern. Im übrigen ift aber von allen biefen Mameluckenfultanen nicht viel Ruhmendes ju fagen: Die Mifere islamitischer Paschawirtschaft beginnt unter ihnen immer mehr sich zu zeigen. Ihre Regierungen find angefüllt mit Kampfen gegen bie aufrührerischen Emire, die Statthalter ber Brovingen, jo zwar, baß es eine Ausnahme ift, wenn einer biefer Gultane eines natürlichen Tobes ftirbt. Gin entsetzlicher Steuerbruck vernichtete ben Wohlstand im Innern, und die unerhört hohen Zollauflagen brückten ben ägyptischen Sanbel, ber burch bie Umjegelung bes Rap ber guten hoffnung burch bie Portugiesen endlich ben Todesstoß erhielt.

Das Elend islamitischer Wirtschaft in Agypten voll zu machen, wurde letzteres durch des Osmanensultans Selim I. Eroberung im Jahre 1517 türkisches Paschalik. Fortan regierte dem Namen nach der Statthalter des Sultans von Konstantinopel, in der That aber führten 24 Mameluckensbens die Regierung und Verwaltung: diese erhoben die Steuern und gesboten über das Heer. Unter dieser bespotischen Miswirtschaft wurden

ein Beweis der Unfähigkeit in der Verwaltung — die Nilkanäle so vernachelässigt, daß sie versandeten oder vielmehr verschlammten, und während so der Wohlstand des Landes vernichtet wurde, machte das System der Steuererpressungen die Ägypter zu Bettlern. Wenn Volney sagt, daß die stanzösische Expedition unter Napoleon Ägypten in der traurigsten Lage sand: das Land im Besitze der Mameluckenbeys, die Bauern als Taglöhner, die Randzüge der Beduinen als stehende Plage, das Volk als Sklaven — so schilchert er als Augenzenge und teilt nur das endliche Resultat mit, das eine ungehinderte islamitische Despotenherrschaft auf die Dauer überall erzielen muß und jederzeit erzielt hat.

Mit Mohammed Alis Erhebung begann scheinbar eine neue Zeit für bas Land. Ein organisatorisches Genie — gründete er eine neue Dynastie und ein neues Staatswesen am Nil. Wohl stellte er letzteres auf mohammedanischen Principien auf; aber er schuf eine Neihe von Einrichtungen, die bisher im Bereiche islamitischer Staaten unbefannt gewesen und europäischen, also auf christlicher Kultur beruhenden Mustern nachgebildet waren. Als eine Berquickung dieser beiden Elemente stellt sich das moberne ägyptische Staatswesen dar, das in seinen wesentlichsten Einrichtungen auf Mohammed Ali zurückzusühren ist.

Suchen wir nun in folgendem einen flüchtigen Einblick in bies moberne ägyptische Staatswesen zu gewinnen.

Der Regent des Landes, früher als Statthalter des Sultans von Konftantinopel, jetzt als Vicekönig oder Chedive bezeichnet, ist in der innern Berwaltung fast unabhängig, in der äußern Politik und im Kriegswesen aber durch den Sultan bestimmt. Mohammed Ali erreichte die Bewilligung der Erbsolge für seine Familie, jedoch nach orientalischer Weise so, daß jedesmal das älteste Glied der Familie zu folgen hatte; erst der vorige Vicekönig Jömail setzte die Erbsolge des ältesten Sohnes durch.

Die Regierungsmaschine wurde nach europäischem Muster eingerichtet: an der Spihe die Ministerien des Kußern, der Finanzen, des Krieges, welch sehrerem merkwürdigerweise auch lange das Unterrichtswesen und die öffentliche Gesundheitspslege unterstanden. Unter dem Ministerium stehen die Mudirs, Gouverneure der großen Städte und der Provinzen, deren Unterägypten sünf, Oberägypten sechs und der ägyptische Sudan neun zählt. Diese Gouverneure haben für die öffentliche Sicherheit (Polizei), die Eintreibung der Steuern und für die Gerichtsbarkeit in allen Prozessen und Rechtsstreitigkeiten, die nicht religiöser Ratur sind und als solche dem Gerichtshose des Kadi, Mehkemeh genannt, unterbreitet werden, zu sorgen. Endlich hat der Mudir die öffentlichen Bauten, auch die Schleusen, Dämme, Straßen u. s. w. zu überwachen, sowie die Beränderungen des Grundsbesites durch Kans, Verkauf, Hypotheken u. s. w. zu ordnen. Unter den Mudirs stehen die Kreisausseher, Nazir, unter diesen die Bezirksvorsteher,

Han sieht, die ihrerseits die Ortsvorsteher, Schech-el-beled, beaufsichtigen. Man sieht, diese Verwaltungsmaschine ist genan unseren europäischen Ein-richtungen nachgebildet. Aber — das wollen wir schon hier betonen — es ist auch nur ein abendländisches Gewand, unter dem ziemlich unversändert die althergebrachte orientalische Unordnung und der durch den Jslam großgezogene und scharf ausgeprägte Absolutismus steckt.

Dieses anscheinend strenge Urteil ist in keiner Weise ungerecht. Wer unsern europäischen Regierungsorganismus kennt, der weiß, daß zur ersprießlichen Handhabung desselben an erster Stelle ein gebildeter Beamtenstand gehört. Wer aber Agypten kennt, der weiß auch, daß die notwendige allgemeine und fachmäßige Bildung den Beamten völlig abgeht. Um dort in den Beamtenstand einzutreten, wird nur verlangt, daß man schreiben kann und praktische Buchhaltung, wie man sie durch einige Ubung in den Burcaus dalb mechanisch kernt, versteht — von einer eigentlichen geistigen Bildung oder von administrativen und juridischen Studien ist absolut keine Rede.

Welche Tragweite aber biefer Mangel hat, erhellt z. B. aus bem Umstande, daß keine ägyptische Behörde in der Lage ist, eine Erhebung des Thatbestandes, die doch für eine geregelte Rechtsprechung unerläßelich bleibt, vorzunehmen. So hängt beim Kadi, dem Nichter in Erde, Shee und Sigentumsstreitigkeiten, die Entscheidung regelmäßig von seiner individuellen Anschauung, seinem Charakter und leider natürlich auch von seinen Beziehungen zum Kläger und Berklagten ab. Es wird aus dem Gesagten sosort klar, daß dieselbe Wilkürherrschaft, wie sie dem Chediven zusteht, auch von allen Beamten, vom Minister dis herad zum Schechelebeld, in ihrem Bereiche ausgeübt wird. Ich wohnte einmal einer Amsstunde des Mudirs von Assund und erstannte nicht wenig, als die schwarze Ercellenz alle Schriftstücke, die ihm der Schreiber überreichte, ohne sie nur anzusehen, sosort mit seiner Unterschrift durch Abstempelung seines Anntssiegels versah. So geschieht's seider meist.

Daß aber unter solchen Umständen von einer Pflichttrene des Beamten keine Rede sein kann, liegt auf der Hand. Im Gegenteil, diese Beamten sind gewissenlos dis zur Bestechlichkeit. Jeder, der den Nil bereist hat, weiß, daß ein backsehsesch (Geldgeschent) vom Kawassen, d. i. Diener, dis zum Pascha (Ninister) hinauf kaum einmal seine Wirkung versehlt. Als wir mit unserer Nil-Dahabiehe den großen Katarakt passieren wollten und nun der Borschrift gemäß beim Mubir um die Erlaubnis nachsuchten, ließ derselbe uns ohne Bescheid wieder gehen. Erst als wir ihn am andern Tage auf einen Wink unseres Dragoman zu einem reichelichen Diner eingeladen, gab er soszen dem bemselben die erwünschte Erslaubnis. Und derartige Beispiele könnte ich noch manche ansühren.

Bur Bestätigung unseres oben aufgestellten Urteils über bie moberne

ägnptische Regierung und Verwaltung wollen wir nur in zwei am meisten michtige und auch an sich interessante Ameige berselben einen Blick merfen. ich meine in die Finanzverwaltung und bas Gerichtswesen.

Obgleich ber Stand ber Finangen in Nanpten nie peröffentlicht mirb. so ist boch allgemein bekannt, daß seit vielen Jahren die Regierung burch Unleihen bei ben europäischen Mächten enorme Schuldenlaften fontrabiert hat. Dieselben beziffern sich nach von Kremer auf minbestens 150 000 000 Mark. Fragen wir nun, wozu wurden bieje enormen Summen in jenem boch so ergiebigen und an sich reichen Lande verwandt? so er= fahren wir, daß nicht etwa nötige Ausgaben, wie Besoldung der Beamten ober Armee und Marine u. f. w., so große Summen verschlungen haben; ja nicht einmal der allerdings hohe Tribut an die Bforte — alles das läßt fich aus ben jährlichen Steuerertragen bezahlen. Der Grund jener enormen Schulbenlaft liegt vielmehr in ben Lurusausgaben bes Bicefonias: seine Reisen, die gahlreichen prächtigen Schlösser, die er sich erbaut, die wahnsinnigen Verschwendungen für Eirkus, Theater 21 u. f. w. haben bas Land arm gemacht; also rucksichtslofer Gaoismus, nicht aber Sorge für das Volksmohl.

Derfelbe Gaoismus, die Sucht, auf Kosten bes Volkes und selbst um ben Preis der Vernichtung des Volkswohlstandes seinen Vorteil zu erreichen, zeigt sich im Steuerwesen.

Alles wird mit Steuern belastet, und wie rucksichtslos man dabei verfährt, mag ber Umftand beleuchten, daß felbst jeder Dattelbaum besteuert ist - ein offenbarer Ruin der Baumkultur im Nilthale, die doch mit allen Mitteln zu befördern mare.

Besonders bezeichnend ist auch die Art ber Gintreibung ber Steuern. Es herricht hier basselbe Suftem, bas einst so verhängnisvoll für bas Römerreich murde. Der Bascha verpachtet die zu erhebende Steuer an ben Mubir, biefer an ben Begirksporfteber und so herab bis gum Schechel-beled. Jeder treibt nun fo viel Steuern ein, daß er selbst noch eine icone Bereicherung seiner Raffe babei erzielt, und so zehren alle Beamten vom höchsten bis zum niedriaften auf Kosten des armen Kellah, bent man fein mühiam erworbenes und bann forgfältig verborgenes Gelb oft genug durch Beitschenhiebe auf die nachten Fußsohlen abringt.

Sehr häufig werden auch von ber Regierung ichon im voraus später fällige Steuern eingezogen, beren Erlegung man aber am betreffenden Termin ignoriert. So ist alles barauf angelegt, die Herrschenden zu begluden, bas Bolf aber zu Grunde zu richten. Zum Beweise, wie rudsichtsloß die Regierung in finanzieller Beziehung verfährt, und wie alles barauf hinausläuft, ben Vicekonia zu bereichern, wenn auch die Unterthanen und das Land barunter leiben, füge ich noch folgende teils von mir felbst beobachteten, teils allgemein befannten Thatsachen an.

Einmal ist es ein Ruin ber Staatssinanzen, daß keine Scheidung vorgenommen wird zwischen Staatskasse und Privatkasse des Chediven, Fiskus und Daira, sondern beide untrennbar miteinander gemischt werden. Ein sernerer Beweis für unsere Behauptung liegt in dem von mir selbst im Lande beobachteten Umstande, daß eine Arr von Corvée zur Zeit der Ernte besteht, wonach alle Eisenbahnen, Fuhrwerke, Schisse und Tiere zunächst dem Vicekönig zum Transporte seiner Ernten zur Verfügung stehen. So bringt der Chedive seine Ernte auf den Warkt, und dann erst, wenn durch Ansammlungen solcher Massen die Fruchtpreise bedeutend gesunken sind, stehen dem armen Fellah die Transportmittel zur Verfügung. So bessördert man das sunanzielle Wohl des Chediven, ohne den dadurch versursachten sinanziellen Schaden, ja Ruin des Volkes zu beachten.

Endlich führe ich hier noch den Umstand an, daß, wenn die Regierung in Geldverlegenheit ift, man fich bes rudfichtslosen Mittels bebient, Die Gehälter ber Beamten und Offiziere nicht auszuzahlen. Ich kannte mahrend meines Anfenthaltes in Agnpten einen Beamten, ben bie Regierung ins Land gezogen und ber fein feit Jahren nicht ausgezahltes Gehalt nur baburch eingehandigt erhalten konnte, daß er seine Entlassung nahm und seine Rudreise nach Europa anmelbete. Doch genug — wo und wie man Die Verwaltung auch betrachten mag, ein grundlicher Beobachter fommt jtets zu bem Resultate, bag alle europäischen Muftern nachgebilbeten, auf Freiheit und Bolkswohl hinweisenden Inftitute nur icheinbar eristieren. In Wirklichkeit fteht eine Nation von Sklaven einem bespotischen Berrn und seinem Beamtenheere gegenüber und hat kein Recht — es sei benn bas, sich ruinieren und aussaugen zu laffen zu gunften seiner Berren. Dein, ber Agypter von heute hat fein Recht, nicht einmal einen sichern Rechtsweg, auf bem er sich jenes verschaffen tonnte - und bas führt uns auf die Gerechtigfeitspflege.

Es ist wahr: in Agypten hat man zuerst bas Princip der Alleins gültigkeit des völlig unzulänglichen Doran für die weltliche Gesetzgebung gebrochen.

Mohammed Ali war es, ber zuerst eine Neihe von Sicherheitsgesetzen für die Reisenden, Fremden u. s. w. aufstellte und damit jenes unselige Princip brach. Seit 1852 Abdas Pascha ein Strafgesetzuch für Ägypten erließ, besteht die erste vom Dorân abweichende Gesetzgebung.

Ganz gewiß ist das ein Fortschritt. Aber dem Lande ist damit nicht gedient. Denn, wie bereits oben bemerkt, solange kein wissenschaftlich gebildeter Richterstand besteht, giebt es keine Rechtsprechung im echten Sinne. Die Instanzen aber dieser Gerichtshöse, die Mubirseh in der Provinz, und die höchste Instanz des großen Rates in Kairo sind thatsächlich nicht in der Lage, nach seizgestelltem Thatbestande zu urteilen, da zur Erhebung eines solchen weder sie noch irgend eine andere ägyptische Behörde geistig

befähigt ist, und so herrscht heute in der Rechtsprechung noch ebenso, wie früher, Willfür, Parteilichkeit, Bestechung, Dazu fommt, bas man pon oben berab auch keinen Wert auf Hebung ber Gerechtigkeitspflege legt. hat man ja auch bei Feststellung der Gesekgebung einen sehr michtigen Teil gang übergangen — und daß allein verurteilt den gangen Gefetzes= cober — man hat nämlich wohl Rechte ber Unterthanen untereinander. Strafen für Übertretungen und Berletzungen berielben, firiert — aber pon einem Rechte ber Unterthanen ben Regierenden gegenüber, pon Gesetzen. die eritere gegen Willfür der letteren ichuten, ift in allemege gar feine Rebe. So ist in Nannten beute noch praktisch basselbe Verfahren, bas auch por jener Scheingesetsgebung üblich mar; von dem Richter erhalt in der Regel der Mächtigere. Reichere, Höhere por dem Riedrigen und Armen Recht, und die Strafe des lettern besteht trots gesetlicher Abschaffung noch beute meist darin, daß ihm eine Bastonnabe auf die nachten Fußsoblen verabfolgt wird. Wie tief bas Bolk burch folde jahrhundertelange Mikregierung und Berwaltung gesunten ift, und wie wenig auch ber beutigen Regierung baran liegt, Chraefühl und Gelbstbewußtsein im Bolfe gu heben, beleuchtet grell ber bekannte Umstand, daß auch die Ortsporsteher fehr oft mit folder Brügelftrafe bedacht merben, nichtsbestomeniaer aber in ihren Amtern perbleiben und badurch bei ihren Untergebenen nicht an Achtung einbüßen, falls sie folde überhaupt in Nanvten je haben. Rum Schluffe komme ich noch einmal auf ben anfangs aufgestellten, nun auch wohl hinreichend beleuchteten Sat gurud, ban in Nanvten trot bes euroväischen Gewandes der Regierung und Verwaltung letztere im Kern doch noch das Gepräge orientalischen Absolutismus trägt, der Berricher und Beamte einzig bewegt; und bemerke nur noch, daß man fich in diesem Ur= teile nicht durch scheinbare konstitutionelle Einrichtungen im Lande irre machen laffen barf. Ich habe babei besonders bas in jungfter Zeit ein= gerichtete ägyptische "Parlament" im Ginne. Man glaube nur nicht, baß in bemielben eine Bertretung bes Bolles bes lettern Intereffen ber Regie= rung gegenüber zur Geltung bringe. Bewahre! benn einmal ist bies "Barlament" feine Bertretung des Volkes, ba nicht letzteres mählt, sondern die Regierung die Mitglieder besselben bestimmt, und zwar aus ihren Beamten, die gewiß keine Opposition machen, und bann - selbst biese haben burchaus keine irgendwie entscheidende, sondern nur eine beratende Stimme.

So ist alles, was die Dynastie Mohammed Alis an neuen Institutionen geschaffen, nur auf den Schein berechnet. Wer noch daran zweiseln sollte, daß auch unter den von dieser viel gepriesenen Dynastie ins Leben gerusenen Resormen und Neuerungen der Geist des Despotismus und des rücksichtslosesten Egoismus weiter lebt und wirkt, den weisen wir darauf hin, daß der vor kurzem noch von der europäischen Presse laut als Reformator Ügyptens verherrlichte, nun verbannte Jömail Pascha in der umfangreichsten Weise sich des Systems der Corvée in seinem Interesse bediente. Tausende von Landbewohnern sind unter seiner Regierung zwangs-weise zusammengetrieben worden, um sein Lustschloß Gezireh bei Kairo, das Palais Ramleh bei Alerandrien, eine Chausse zu seinem Schlosse Abassisch weise zusätet u. s. w. herzustellen. Und zwar wurden sie monatelang ihren Feldarbeiten entzogen, um im Wasser und Schlamm stehend oder unter den Strahlen der ägyptischen Sonne, bei schlechter Kost und roher Behandlung, meist ohne jeden Lohn, für den Luxus des Vicekönigs zu arbeiten. Entzogen sich die Armen durch die Flucht, so sing man sie wieder ein und legte ihnen, um sie am Davonlausen zu verhindern, Hölzer an die Füße, und zum selben Zwecke logierte man sie nachts auf Flößen mitten im Rile. (Lüttse.)

Nein, Rücksicht auf bas Bolksmohl kennt auch die Onnaftie Moham= med Mis nicht. Wir wollen nicht die Bersonen allein, diese nicht einmal pormiegend anklagen. Der Haupt- und Grundfehler liegt in dem Regierungsinftem, nach welchem bem Berricher und feinen Regierungsorganen un= bedingtes Berfügungsrecht über Land und Leute, Bersonen und Sigentum ber Unterthanen gufteht. Bei einem folden Spfteme aber giebt es feine Rücksicht auf Wohl ober Webe bes Bolfes, fein Recht bes letztern ben Regierenden gegenüber: baber auch fein Nationalgefühl, feine Baterlands= liebe, fein Volksglück - mit Ginem Worte: fein gefundes Staatsleben. Dies Syftem aber ift mit bem Islam enge und ungertrennlich verwachsen, und alle sogenannten Reformen ber jetzigen Onnastie, mag man noch so enthufiaftisch fie in Europa begrüßt haben, konnen bies Snitem nicht wesentlich alterieren; wir konnen nur wiederholen, mas jo trefflich Gutschmidt barüber gesagt: "Mohammed Ali hat orientalische Lascha-Unsitte und moberne frangofische Civilifation zu einem widerlichen Brei zusammengefnetet." Golange - bas ist sicher - ber Islam am Rile herrschen wird, wird kein gefundes Staatsleben entstehen, und alle jogenannten Reformen find purer Schein. Rur auf bem Boben ber chriftlichen Rultur fann bas anders werden; nur das Chriftentum tritt in gleicher Beije fur ein Recht bes Bolkes und bes einzelnen, wie fur die Autorität des Herrichers und ber Obrigfeit ein; nur unter feinem Schute gebeihen Bolfswohl und Baterlandsliebe, die Grundlagen ber Staatsblite.

Was im übrigen die jetzt regierende Dynastie betrisst, so muß man, um gerecht zu sein, zugeben, daß sie von den islamitischen diesenige ist, die relativ noch am meisten sich bemüht hat, Gedeihliches zu schaffen. Wenn wir aber die Resultate der vielsach in Europa übertriebenen und zu sehr geseierten Thaten derselben in Regierung und Verwaltung betrachten, so scheint uns nicht gar viel Bedeutendes geleistet worden zu sein.

Wohl hat Mohammed Mi, ber von 1811—1849 regierte, einige be-

beutende Kriege geführt. Durch seine Söhne Tusün und den friegstüchtigen Ibrahim ließ er im Auftrag des Sultans von Konstantinopel die in Arabien gewaltthätig um sich greisende Sekte der Wachhabiten bezwingen. Nachdem er dann eine Armee aus einheimischen Fellahs an Stelle der bisherigen türkischen und ausländischen Soldaten gebildet, ließ er im griechisch-türkischen Kriege seinen Sohn Ibrahim den Griechen 1824 die Insel Worea entreißen, ein Erfolg, der aber nach der von der vereinigten Flotte der Russen, Engländer und Franzosen erlittenen vollständigen Niederslage bei Navarin 1827 wieder verloren ging.

In dem später gegen die Türken zur Erlangung der Unabhängigkeit von der Pforte geführten Kriege drang derselbe Ibrahim allerdings dis nach Kleinasien vor, besiegte auch 1839 das türkische Heer dei Nisibis — aber die erstredte Unabhängigkeit von der Pforte vereitelten ihm die europäischen Mächte: ein englisch=österreichisches Heer schlug seine heimkehrenden Krieger im Libanon, und eine englische Flotte zwang Mohammed vor Alexandrien, sich der Pforte wieder zu unterwersen, von der er 1841 nur die Erblickeit der Thronfolge für das älteste Mitglied der Kamilie erhielt.

Diese im bynastischen Interesse geführten Kriege waren also nicht von dem erwünschten Ersolge gekrönt. Manches that Mohammed im Innern für Hebung der Industrie und des Handels, z. B. durch den Bau des Mahmudie-Kanals und durch Einführung der Baumwollenkultur, wobei aber nicht übersehen werden darf, daß die meisten derartigen Unterenehmungen in seinem eigenen Interesse gemacht wurden. Es war ihm so wenig um das Wohl des Volkes zu thun, daß er ein Monopolssystem einführte, wonach aller Ertrag des Bodens ausschließlich an die Regierung verkauft werden mußte, und zwar zu den von dieser sestsgesetzten Preisen. Die Regierung sollte dann aus dem Verkause an Sinsheimische und Fremde den Nutzen ziehen. Das ist das berüchtigte Monopolssystem Wohammed Alis. Außerdem — gleichsam um seinen echt orientalischsislamitischen Egoismus außer Zweisel zu setzen, zog er ein Orittel des ganzen Kulturbodens des Landes als Privatdomäne ein.

Mohammeds Nachfolger, Abbas, der von 1849—1854 regierte, schien keine andere Aufgabe zu kennen, als das von Mohammed Aufgerichtete wieder zu zerstören; er schloß die von jenem eingerichteten Schulen und löste die neugebildete Armee auf. Sein ganzes Treiben liefert den Beweis, daß islamitische Herrscher im Grunde Wilksücherrscher sind. Ihm folgte Said von 1854—1863. Diesem verdankt Ägypten allerdings einige nennenswerte Verwaltungsmaßregeln, besonders die Reinigung des großen Mahmudie-Kanals, dann die Ausschung der berüchtigten Wonopole Woshammed Alis und die Eisendahn von Alexandrien nach Kairo, endlich die Förderung des Projekts der Erbauung des Suez-Kanals, dei dem freilich Engländer und Franzosen ein größeres Interesse hatten als Ägypten.

Bekannt aber ist auch andererseits Saids unsinnige Verschwendung und Prachtliebe und seine geradezu tollen Spielereien mit dem Militär, das nur zu seinem Vergnügen, ihm Paraden, Schaustellung und Manöver zu machen, bestimmt schien 22.

Der Borganger bes jetigen Bicetonigs von Agypten, ber jett in ber Berbannung lebende Jomail, regierte von 1863-1879. Diefer jo viel gepriesene jogenannte Reformator Manptens hat im Grunde boch nichts anderes gethan, als in ber oben von uns geschilderten Beije Ginrichtungen geichaffen, bie außerlich glangen, wesentlich aber nichtig und wertlos find. Pohl erlangte er pon ber Pforte bas Recht biretter Erbfolge, also für ben jeweiligen alteiten Cobn, aber nur mit großen Opfern und gegen bebeutende Erhöhung des jährlichen Tributs. Wohl hat er mit Glang den Suez-Ranal eröffnet, aber - wie Luttke treffend bemertt - unter ben Seufgern ber fur bies Werf geradezu ausgepreften Unterthanen. Wohl hat er durch koftspielige Rriege fein Gebiet erweitert, in sublicher Linie bis faft an ben Agnator, bis zu ben Quellfeen bes Mils - aber, wie wir bereits bemerften, dies gange Terrain bietet keinen Rulturboben und feine Bevolkerung nimmt nicht an ber Civilization teil. Uber bas von Ismail berufene "Barlament" haben wir bereits gerebet, und über feine in Europa jo viel gepriesenen Unterrichtsanstalten, Die er nach bem Borgange Do= hammed Mis in Nappten grundete, werden wir im folgenden uns gu orientieren Gelegenheit haben. Sier sei nur noch erwähnt, daß er befannt= lich an Berichwendung und Bergeudung alle feine Borganger übertraf, jo dan Nanvten durch Unleihen in Europa augenblicklich tief verschuldet ift.

## 5. Wiffenschaft, poefie und Kunft.

## a. Wiffenichaft.

Als die Araber im Jahre 641 v. Chr. an den Nil kamen, war dort, von wissenschaftlichen Bestrebungen schon längst keine Rede mehr. Seit Kaiser Justinians Zeit war die Bebeutung Alexandriens verschwunden. Was es noch an Gelehrten und Bücherschätzen besessen, das war nach Konstantinopel übertragen worden. Die Stadt am Bosporus hatte die Alexanderstadt als Wetropole des Wissens jener Zeit abgelöst.

Es läßt sich nicht leugnen, daß in Agypten, wie anderwärts, der Islam dem Unterrichtswesen und manchen geistigen Bestrebungen einen Impuls gegeben. Da der Dorân den Sat aufstellte, daß das Lesen des selben allein schon ein verdienstliches Werk sei, und da derzelbe außerdem den Anspruch erhob, alles Wissenswerte zu enthalten, so begann bald eine Wissenschaft des Dorân, seiner Sprache und seines Inhalts, wozu dann noch Untersuchungen über die Echtheit und Unverfälsichtheit der mündlichen

Überlieferung, der sogenannten Sunna, kamen. Giner der ältesten Biosgraphen Mohammeds, der Geschichtschreiber Bakidi, erzählt, daß die Gesfährten Wohammeds nach dessen Tode sich allabendlich zu versammeln pflegten, um sich gegenseitig im Doran zu unterrichten. Es mußten sich num bald Abweichungen besonders in der Auffassung der Lehren betresss der praktischen Theologie geltend machen, und so entstanden nach und nach die vier großen theologischen Schulen: die Malistien; die Hanistien, die Schassiten und die Handaliten. Dieses alles rief in immer weiteren Kreisen eine geistige Bewegung hervor, und so sehen wir dis zu den Zeiten der Kreuzzüge hin islamitische Wissenschaft in Blüte stehen. Aber gerade die Art der Anregung dazu schrieb auch von vornhinein die Grenzen dieser wissenschaftlichen Bewegung vor.

Bekanntlich gelangte im Bereich bes Jslam die Philosophie zu großer Blüte, besonders vom 10. bis 13. Jahrhundert, und zwar auf der Grundslage des Neuplatonismus <sup>23</sup>. Es ist aber zunächst nicht zu übersehen, daß, wie neuerdings nachgewiesen wurde <sup>24</sup>, die Träger dieser höhern wissensichaftlichen Bewegung nicht die Araber waren, sondern Fremde: Perser, Spanier u. a., oft geradezu Christen. Es ist deshalb auch unrichtig, von einer "arabischen" Philosophie und von "arabischer" Wissenschaft zu reden. Daher ist es auch nicht zu verwundern, daß das unter arabischer Herrschaft stehende Agypten an dieser wissenschaftlichen Blüte keinen Anteil nahm.

"Jene ichone Bewegung auf bem Gebiete bes Geiftes ift ferner nachmeisbar von folden Männern ausgegangen, die innerlich mit dem Islam zerfallen waren; von orthodoren Moslemin hat sie sich nur Flüche zu= gezogen." - "Biel Forschen ist Reterei, ba alles Wissenswerte im Doran steht," mar bas balb ausgebildete Axiom ber islamitischen Glänbigen, und so erstreckte sich die Forschung hauptsächlich auf die im Doran herrschende Theologie und Rechtslehre. Go feben wir hauptfächlich die beiden letzteren Disciplinen zur Blüte gelangen in gahllofen Rommentaren zum Doran. Im übrigen wurden unter ben Ommaijaden und Abbasiben besonders über= sekungen griechischer, persischer und sprischer Werke geschaffen. Daneben gelangten im Bereiche bes Islam die Gebiete ber Grammatif, Mathematif, Aftronomie. Medizin und die Dichtkunft zu besonderer Geltung. - Das Studium ber arabischen Sprache besonders murbe burch ben Umstand, bag ber Doran in biefer Sprache geschrieben mar, bebeutend angeregt, und berselbe Umstand verursachte auch bie auffallende Erscheinung, daß in dem unermeglichen Reiche bes Silam, bas in ethnographischer und sprachlicher Beziehung gang verschiedene Bolfer umfaßt, die grabische Sprache die berr= ichende wurde und geblieben ift.

In Agypten speciell gründete der Kalif Hafim Biamvillah (im zehnten Sahrhundert) eine Bibliothek, "bas Hans ber Weisheit" in Kairo, wohin

auch die bereits unter Mamûn, dem Sohne Harunser-Raschies, in Fostat errichtete Gelehrtenschule verlegt wurde. Diese Gelehrtenschule, Medreseh, soll an 100 000 Bände beseisen haben. Zur Zeit Mamûns wurden hier die hervorragenden Werke fremder Kulturvölker übersett. Solcher mit den Moscheen verbundener Schulen hatte Kairo im zehnten Jahrhundert bereits gegen 76 25. Unter dem Fatimidenherrscher Uziz-Villah wurde die große, jetzt noch in Kairo bestehende Medreseh der Uzhar-Moschee gesgründet. Außerdem gab es in Kairo noch eine Anzahl Herbergen, in denen arme Gelehrte Unterkommen fanden. Nach einer handschriftlichen Topographie Ilmawis gab es deren gegen 37 26.

Durch die Kreusznae erreichte die Blute islamitischer Wiffenschaft allüberall ihr Ende: ber Kriegslarm, ber angesachte Fanatismus und bie Wehben ber neu erstehenden kleinen Dynastieen nach Zerfall bes Kalifen= reiches erstickten bieselbe. Unter ber Berrschaft ber Mamelucken gingen in Nappten vollends die letzten Refte ber miffenichaftlichen Unftalten gu Grunde. Seute besteht von allen biesen nur noch die Hochschule an der Azhar-Mojdee. Im äußern hat bieselbe noch jett viel Imponierendes. Es studieren alljährlich an berselben gegen 10 000 Studenten aus allen Ländern bes Islam; Affien und Afrika und bas türkische Europa senden die Annaer ber Wissenschaft borthin. Gegen 300 Professoren unter bem Schech ber Aghar-Mojchee als Rektor erteilen ben Unterricht. Das reiche Bermögen biefer Aghar-Moschee ift seit Mohammed Alli unter staatliche Berwaltung gestellt. Es gemährt einen zugleich tomischen und boch auch arandiosen Anblick, bas Treiben in biefer Aghar-Moschee gu feben. In groken, faulenreichen Sallen, die ben offenen Sofraum umgeben, hoden ba viele Gruppen von jungen Drientalen um ihre Lehrer, die je an einer Saule ihren Sit aufgeschlagen. Jeber ber letteren trägt unbekummert um seine Nachbardocenten laut vor, und ebenso ungeniert fragen und recitieren bie Studenten laut burcheinander. Das alles ift zwar jo gang anders. als wir es in Europa gewohnt find, macht aber doch ben Gindruck großen Gifers auf Seiten der Lehrenden wie ber Lernenden.

Fragt man aber nun nach ben Leistungen an bieser Hochschule bes Jalam, so beschränkt sich alles auf Erlernung bes Arabischen, ber Sprache bes Dorân, und auf die theologischen und rechtlichen Bestimmungen besielben — ein sehr steriles Gebiet, das zudem nur nach den bereits vorhandenen zahllosen Kommentaren oder nach Kompendien, die in jüngster Zeit versaßt wurden, gelehrt und gelernt wird. Reproduktion und Plagiate sind die Wörter, die ganz genau das heutige "wissenschaftliche" Lehren und Arbeiten in Agypten bezeichnen. Nur eins wird den Studierenden der Uzhar-Woschee ganz vortresssisch beigebracht, und das ist — ein glühender Fanatismus gegen die Andersgländigen.

Da bas Lesen bes Dorân allen "Glänbigen" zur Pflicht gemacht

wurde, so liegt es auf der Hand, daß mit der Ausbreitung des Jslam Schulen für das Volk entstanden. Man bezeichnet dieselben ganz entsprechend mit dem Worte Leseschulen. Denn Lesen und Auswendigkernen des Dorân war der Endzweck und das Ziel aller dieser Volksschulen, die den Namen Kuttab führten. Auf diesem Gebiete nun hat Wohammed Alis Dynastie (besonders der Gründer derselben und der vorige Chedive Ismail Pascha) eine sogenannte Resorm eingeführt. Wit Beihilse europässcher Pädagogen wurde ein neues System dieser Unterrichtsanstalten geschaffen.

Man errichtete Brimarichulen, bann Mittelichulen und endlich Specialichulen fur verschiebene Racher. Die ersteren sollten Lefen und Schreiben, Die Glemente, lehren: Die Mittelichulen eine Erweiterung für die Kinder ber höheren Stände fein, und die Specialiculen für ben Militärs und Beamtendienst vorbereiten. Wir sehen - bas ift wieder eine völlig europäische Schablone. Fragen wir nun, was hat biese "Reform" genutt, so wird ein unparteiisches Urteil stets anworten muffen: wenig ober gar nichts. Die Mittelichulen kamen gar nicht in Schwung; mehr als zwei haben nie eristiert. Die Primärschulen, beren es anfangs gegen 50 gab, beschränfte Asmail Pajcha. Ich habe folche Schulen wiederholt besucht; im nach ber Strafe offenen mittlern ober untern Stockwerke eines Saufes hocken eine Angahl Knäblein um ihren auf erhöhtem Blate befindlichen Lehrer am Boben. Jeber ber Knaben halt eine Schreibtafel por fich, auf bie arabische Buchstaben ober Suren bes Doran geschrieben sind. Diese lernt nun jeder der Kleinen, unbekummert um die ebenfalls laut lernenden anderen Schüler, laut auswendig; fo entsteht ein garm, bak ein Rube eine folde Schule mit einer Judenschule verwechseln mußte. Die Leiftungen einer solchen Bolfsschule bestehen barin, baß ein Knabe ben gangen Doran allmählich schreiben und auswendig hersagen lernt. Kann er das, so hat er feine Schulbilbung abgeschloffen. Bon einem Berftanbniffe beffen, mas er lernt, also auch von einer Erklärung desielben burch den Lehrer, ist absolut keine Rede. Hieraus allein erkennt man, daß es babei um Bolksbildung sich gar nicht handelt; und dies Verwerfungsurteil über die äanptischen Volksschulen wird noch badurch bestätigt, daß bie Mädchen von biefen Schulen völlig ausgeschlossen sind. Mäbchenschulen zu errichten, hat man nur scheinbar versucht. Das Mädchen soll eben ungebilbet bleiben, bamit es bas traurige Los, bas ber Islam bem Weibe bereitet, erträgt und nicht bagegen sich auflehnt. Gin grabisches Sprichwort fagt: "Gin Weib ichreiben lehren, ift ebenso, wie eine Schlange mit Gift tränken."

Diese ganze Resorm bes niebern Schulwesens ist also nur Schein gewesen, wesentlich hat sich nichts gebessert; über ben Standpunkt von mechanischen Leseschulen ist man nicht hinausgekommen.

In bemselben Maße, wie Jömail Pajcha die Primärschulen an Zahl beschränkte — übrigens ein neuer Beweiß, daß ihm nicht die allgemeine Bildung des Volkes als Ziel vorschwebte — in demselben Maße erweiterte er die sogenannten Specialschulen, so daß jetzt solche für die Sprachen, für die polytechnischen Fächer, für Artillerie, Kavallerie, Infanterie, für Studium des französischen Rechtes, das man bei den neuerrichteten Handelsgerichten zu Grunde gelegt, u. a. entstanden.

Wohl wurden an bieje Specialichulen europäische, gum Teil nicht un= tüchtige Lehrfräfte berufen — aber trothem ist ber Erfolg biefer höheren Lehranstalten ein sehr zweifelhafter, und bas beshalb, weil die nötige Borbilbung fehlt. Was lant fich in jolden Sachichulen aus Schülern machen. die nichts gelernt, als mechanisches Leien. Ich hörte bei meinem Mufenthalte in Rairo oft die bitteren Klagen eines jener europäischen Lehrer an einer Militarichule: er muffe ftets Buchftaben porzeichnen und auswendig lernen laffen und bann etwas Grammatik biktieren, mit bem entmutigenden Bewußtsein, daß auch bas Ginfachste von den bereits erwach= ienen jungen Leuten kaum ober gar nicht verstanden werbe, ba bie nötige Borbildung ganglich mangele; jo übe er, lautete feine oft wiederholte Rlage - eine eines gebilbeten Mannes geradezu umwurdige Thatigfeit aus. Die Schüler biefer Nachichulen fonnen ebensowenig gründlich gebilbet werben. wie die jungen Leute, die von Ismail Baicha zu den Studien nach Paris gesandt wurden, mas man Mission égyptienne nannte. Wegen mangelnder Borbilbung famen fie auch ohne miffenschaftliche Bilbung guruck, hatten sich aber an manche verberbliche Genuffe einer civilifierten Grofftabt gewöhnt und kehrten jo meist geistig nicht tüchtiger, aber moralisch verschlechtert in die Beimat gurud.

Auch hier war und ist alles auf den äußeren Schein berechnet. Übersblickt man zudem die Titel jener Specialschulen, so wird man sosort gewahr, daß nur dem Egoismus der Regierung durch Errichtung derselben Rechnung getragen wurde; denn sie alle haben nur den einen Zweck, Beante für den Staats oder Militärdienst heranzubilden. Schulen, in denen man zur eigenen geistigen Ausbildung lernen könnte, giebt's nicht: sie sind ohne Ausnahme ein Monopol sur Regierungsbeamte, und so steckt auch im ägyptischen Schule und Unterrichtswesen der Neuzeit der echt islamitische Srundsah, daß alles nur zum Wohl der Regierenden da ist — von einer Berücksichtigung allgemeiner Bildung, geschweige denn Erziehung des Volkes zur Begründung des Volkswohls, ist gar keine Nede, und so wird es auch mit dem Unterrichtswesen am Nil nicht besser werden, solange dort der Islam herrscht.

## b. Boeffe.

Bas die Dichtkunft betrifft, so ist bekannt, daß bieselbe bald unter ben islamitischen Bolfern zu einer gemiffen Blute gelangte. waren es die reineren Anschauungen und edleren Empfindungen der Bebuinen, Die die sogenannte Buftenpoesie schufen. Roch als die Kreuzzuge ihrem Ende entgegengingen, trieb in Nanpten die Dichtkunft eine Blüte: die nicht unbedeutenden Dichtungen des Beda-ed-din Bober. Je mehr aber die Beduinen mit den Städten in Berührung kamen, desto mehr fant auch ihre poetische Begeisterung. Heute giebt es kaum noch eine Buftenpoeffe. Mas man heute noch am Nil an Gedichten und Liedern hört, das ift ohne Schwung und meift auch ohne Sitte und Scham. Selbst ber gefeiertfte neuere Dichter Napptens, Mohammed Schihab, ber 1858 ftarb, lieferte nur Gebichte, die in abgeschmackter Form so leere und platte Gedanken enthalten, daß es fich nicht lohnt, hier Proben baraus mitzuteilen 27. Gin Schatten von Volksvoesie hat sich in Agnoten, bem Lande, in bem einst, zum Teil wenigstens, die Marchen ber "Taufend und eine Nacht" aufgezeichnet wurden, in den Dichtungen, die die öffentlichen Märchenerzähler bem Bolke vorzutragen pflegen, erhalten. Oft ist es ein großer Beld, bessen ruhmreiche Thaten gepriesen werden, öfter aber noch werden erotische Dinge mit einem an Schamlofigkeit grenzenden Leichtsinne vorgetragen, und auch an dieser Richtung der Bolksunterhaltung, die auch in den gablreichen, von jeher viel in Rairo verfakten Romanen herrscht, ist, wie wir später sehen werden, hauptfächlich ber Islam schuld.

## c. Kunit.

Wenden wir uns nun der Kunst des islamitischen Ngypten zu, so ist hier zunächst zu bemerken, daß dieselbe in keiner Weise eine Fortsetzung der altägyptischen ist. Sie steht vielmehr in gar keinem Zusammenhang mit letzterer, sondern ist eben die Kunst der Eroberer des Nilthals, der mohammedanischen Araber; und diese arabische Kunst hat sich eigenartig aus byzantinischen, persischen und arabischen Formen entwickelt. Wenn wir nun diese arabische Kunst — obwohl sie nicht eine specifisch ägyptische ist — dennoch hier besprechen, so geschieht das deshalb, weil sich dieselbe wohl nirgends so reich entwickelt hat und so großartige und zahlreiche Werke geschafsen, wie in Ägypten, speciell in Kairo: hier können wir in hervorzragenden Bauwerken geradezu Muster für alle einzelnen Entwicklungsphasen der arabischen Kunst ausstellen.

Die islamitisch-ägyptische Kunst hat aber zwei Gebiete fast gar nicht ausgebildet: nämlich das der Plastif und das der Malerei. Wenigstens haben diese keine selbständige Entwicklung gehabt, sondern sind nur in beschränktem Maße als untergeordnete Künste in der Architektur zur Geltung

gekommen. Der Grund bavon ist ber, daß ber Dorân in ber fünften Sure ben "Gläubigen" verbietet, Bildsäulen und Bilder zu haben. Mohammed wollte mit diesem Verbote den Kücksall in das Heibentum verhindern und mißverstand zudem wohl das betreffende mosaische Gebot, das verbietet, Bilder anzusertigen, aber freilich nur solche, die man zum Gegenstande der Anbetung machen wolle.

So kommt es, daß wir in der arabisch-ägyptischen Kunst nur von der Architektur und Ornamentik zu handeln haben.

So mannigfaltig auch die arabischen Bauten sich gestaltet haben mögen, so ist boch unschwer zu erkennen, daß sie alle einen gemeinsamen Grundscharakter zeigen. Da die Araber nämlich ursprünglich ein Beduinenvolk sind, so ist es begreissich, daß wir in allen ihren Bauten als Grundsorm daß Zelt der Wüste sinden: daher der Mangel architektonischer Gliederung, daher die großen Flächen, die teppichartig dekoriert sind u. s. w. Diese Grundsorm zeigt sich bei den religiösen wie bei den Prosanbauten, bei Moscheen wie Privathäusern.

Das Vorbild einer Moschee war wohl der altheidnische Tempel zu Mekka, und dieser bestand wesentlich aus einem großen Hofraume, um den herum man statt der Zelte Säulenhallen gelegt hatte.

Rairo besitzt ein herrliches Muster der ältesten Epoche arabischer Baukunst in der großen Umru-Moschee im heutigen Alt-Kairo. Sie wurde nicht lange nach dem Tode des arabischen Eroberers Amru an der Stelle gebaut, wo er selbst ein kleineres Gotteshaus errichtet hatte. An dieser Amru-Moschee läßt sich tresslich der Plan, der allen islamitischen Gottes-häusern, die selbständig erbaut und nicht, wie etwa die Hagia Sosia zu Konstantinopel, aus christlichen Tempeln umgeschaffen wurden, zu Grunde liegt, erkennen.

Den großen rechteckigen Hof umgeben vier Säulengänge. In der Mitte des offenen Hofes befindet sich ein Brunnen, der zu den religiösen Waschungen der Mostemin das Wasser bietet. Wie die Hallen an die Zelte, so erinnern die schlanken Säulen an die Palmen der Wüsse, und selbst die Kuppel, die man von den Byzantinern hinübernahm, stellte den Arabern das Zelt vor, das sie Kubba nennen. Die Arkadenseite, die nach Mekka hin liegt, wurde durch vermehrte Säulenreihen ausgezeichnet. In der Amru-Moschee hat dieser sogenannte "Liwan" sechs Säulenreihen, die andere Arkade nur zwei. Im Liwan besindet sich eine Art Kanzel, Mimbar, von der aus der Imâm den Dorân verliest, und die Kibla, d. i. die Nische, welche die Stelle bezeichnet, wohin man sich beim Gebete zu wenden hat, um nach Wekka hin zu schauen, wie es der Dorân vorschreibt. Das Aussere dieser wie aller Woscheen ist schlächt rechtwinklig, nur überragt von Kuppeln und einem meist sehr schlanken Turme, dem Minaret, von bessen Galerie aus der "Aueddin" die Gebetsstunden aus-

19\*

rust, benn Glocken sind im Islam verpönt. Auppel und Minaret schmückt in der Regel das Symbol des Islam, der Halbmond. Was die Säulen betrisst, so kann man bereits an dieser Amru-Moschee bemerken, daß die arabische Architektur keine besondere Säulenordnung ausgebildet hat. Wan wählte entweder byzantinische Würfelkapitäle oder Säulenknäuse mit Blumen aus ptolemäischer Zeit, oder korinthische Akanthusblattkapitäle, oder auch die Volutenkapitäle der jonischen Ordnung. Hier in der Amru-Moschee besinden sich unter den noch erhaltenen drittehalb Hundert Säulen alle



Fig. 77. Moichee Ibn Tulun (Rairo) in ihrem Berfalle.

genannten Ordnungen vertreten — so erinnert diese Moschee an den Umstand, daß unzählige christliche Kirchen und griechisch-römische Denkmäler von den arabischen Eroberern zertrümmert worden sind, aus denen man diese Massen von verschiedenen Säulen gewann, und "so betrachtet, ist die Amru-Moschee ein Denkmal des Zerstörungs-Fanatismus des Islam". Auch der Spizdogen sindet sich hier bereits neben dem Kunddogen, aber — so interessant es sein mag, daß wir jenen in dieser bereits im siedenten oder achten Jahrhundert erbauten Moschee antressen, während er erst im zwölsten und breizehnten Jahrhundert im Abendlande Eingang fand, so ist doch

nicht zu übersehen, daß ber Spigbogen hier durchaus nicht konstruktiv verwendet ist.

Was nun den Eindruck des Innern dieser wie aller islamitischen Moscheen betrifft, so ist er der des Kahlen, Leeren, Geräumigen und Ausgedehnten (eine der seltenen Ausnahmen bildete in späterer Zeit die leider bald zusammengestürzte Moschee El-Moned, Fig. 78). Wohl hat



Fig. 78. Inneres ber Mofchee El-Moned in Rairo (1415).

man gesagt: auch das erinnere an die Wüste, und der Betende, der aus dem Gewühle und Geräusche des orientalischen Lebens in eine solche Moschee trete, werde durch die grandiose, ehrwürdige Ginfachheit des Betraumes auf das Ewige, das Ernste, Übersinnliche und auf Gott hingelenkt. Möglich, daß der Islam das mit solch puritanischeleerer Einzichtung seiner Moscheen bezweckt — und scheint aber, daß eine geiste

reiche Schriftstellerin mehr recht hat, wenn sie ihren Eindruck von dieser Amru-Moschee so wiedergiedt: Man begreift, daß gerade so die Anhänger einer Religion bauen mußten, die keine Opfer und keine Mysterien zu vollziehen hat; für Phantasie und Herz ist hier nichts — aber auch gar nichts! ich dachte: O Himmel, hier müssen Geister ihren Gottesdienst halten und keine Menschen. Der Mensch will noch etwas anderes, will Symbole, will Bilder, will Begrenzung — und nicht bloß diese unendliche Klarheit, die wirkt, daß man schauert.

Auch noch der frühesten Epoche der arabischen Baukunst — und zwar ebenfalls als eine Perle derselben — gehört die vom Sultan Uchmed Ibn Tulan um 880 n. Chr. erbaute Moschee Ibn Tulan (Fig. 77) an. Wir erwähnen dieselbe besonders deshalb, weil sich in ihr bereits eine reiche Ornamentit geltend macht, die in der Amru-Moschee noch sehlt, die aber eine besonders glänzende Seite der arabischen Kunst ist. Es zeigt sich diese Kunst hier besonders an den Einfassungen der Bögen und den Verzierungen der Decke. Wohl ist auch diese Ornamentik, die hauptsächlich



Fig. 79. Schriftornament.

aus Bandverzierungen besteht, im Ursprung nicht originell arabisch; sie wurde byzantinischen Mustern entnommen. Aber die seurige arabische Wüstenphantasie hat sie so vielgestaltig ausgebildet, daß auch ein an jene byzantinischen Vorbilder gewöhntes Auge hier in Kairo nicht satt wird an all diesen köstlichen, tausendsältigen, originellen Verschlingungs-Ornamenten, die zur Unterbrechung gerader Linien und Flächen in der Architektur dienen. Auch zeigt diese Tulûn-Woschee bereits die prächtige Verwendung der arabischen Schrift als Ornament von Friesen (Fig. 79) u. s. w., und endlich hat hier das Minaret, auf dessen Vannigsaltigkeit der Formen, indem der Unterdau quadratisch, das erste Stockwerk freissörmig, das zweite und britte aber polygonal sind: wobei dann höchst eigentümlich die hier außen umlausende Wendeltreppe wirkt.

Zur vollen Blüte aber gelangte die Architektur unter den fati= midischen Kalisen und den Mameluckensultanen des 13. und 14. Jahr=



1 Die Grabmojdes Ck-Bartüts. 2 Die Grabmojdes Achmeds. 3 Die Woldeen Ck-Afchraf Puals mid Ek-Gurts, jegt Putvermagazin. 4 Die Mosches Ma'badesk-Affais. 5 Die Woldes Ek-Afchraf Burst-Ben.

hunderts. In den Bauwerfen bieser Zeit sind die beiden speciell arabischen originellen Ornamentierungen ausgebildet, die bischer noch fehlten



Rig. 81. Ornament.

und doch durch ihre phantastisch schönen und wunderbar mannigfaltigen Formen das Auge des Beschauers sesseln: wir meinen die Arabesten (Fig. 81) und das Stalaktitenornament (Fig. 82). Die Arabesken sind, wie die orientalischen Märchen der "Tausend und eine Nacht", Kinder der Phantasie, sind zusammengedichtet aus Palmen und Sternen, aus



Fig. 82. Stalattitengewölbe.

Blumen und finnpollen Zeichen. Mls Vorbilder zu benselben haben die seit Urzeiten bei den Arabern gebräuchlichen Teppich= und Gie= wandstickereien gedient. Go zeigt sich auch hier wieber, mas mir ichon bei der ältesten Runft, der altägyptischen, faben, daß das vom Weber erfundene und vom Maler benutzte Ornament vom Bildhauer und Architekten auf Wände, Mauern, Säulen und Bfeiler der monumentalen Banten übertragen wird. Diese Arabes= ten=Muster sind so fein, so reich= haltig und mannigfach, wie sie bei uns jonst nur von Damen= händen geftickt werden, und bieje Ornamente der arabischen Mo-

scheen und Paläfte bilbeten stets und bilben heute noch eine fast uns erschöpfliche Fundgrube von Muftern für Dekorationen aller Art auch für



Strafe in Kairo.



das Abendland und besonders für Europa, wo ihr Name stets an den arabischen Ursprung dieser phantastisches scholen Gebilde erinnern wird. Auch das Stalaktitenornament ist ein Produkt der arabischen Phantasie: es besteht aus einer winkligen Nische, die wieder mit lauter kleinen winkligen Nischen angefüllt und so einem Bienenwabenstück nicht unähnlich ist. Dieses Stalaktitenornament ist ein wertvolles Glied der Architektur, ins dem es den Übergang von den geraden Flächen zum Gewölbe, von den Wänden zur Kuppel vermittelt.

Die bedeutendften Bauwerte aus ber Fatimibengeit find in Rairo: bas Siegesthor, Bab-el-nafr, und das Bab-el-Sutuch; von Moscheen: bie halbverfallene Mojdee El-Safim; aus ber Zeit ber Mameludenjultane aber: die herrliche Haffan-Moschee am Fuße der Citadelle, und die meiften ber jogenannten Kalifengraber (Fig. 80), die ihren Namen mit Unrecht tragen, ba ije den ticherfessischen Mameluckensultanen ihre Entstehung verdanken. Wer Die "Kalifengraber" bes Bartut, bes Farag, bes Burs Bei, bes Rait Bei in ber Totenstadt por Rairo gesehen, wird sicher ben Eindruck, ben biese zwar verfallenen, aber immer noch großartigen Moscheen mit ihren Ruppeln und Minarets, ihrer reichen Ornamentif und ben prächtigen Portalen auf ihn gemacht, nie vergessen; und besonders lebhaft habe ich in meiner Erinnerung "bas anmutigfte Gotteshaus von Rairo", bie Mojchee Rait-Bei. Gehr aut erhalten ift Die Saffan-Moschee, in der ftatt Arkaben vier madtige spikbogige Connengewolbe den freien Hofraum umgeben und das griechische Rreuz die Grundform bes Gangen bilbet, bas von bem höchsten Minaret, bas Rairo aufweist, überraat wird. Die hohe Ruppel, die reichen Stalaftitenornamente und überhaupt ber herrliche Schmud ber Banbe mit Arabesten, endlich die großartig und fein geschnittenen kufischen Auschriften an den Friesen machen einen ungemein imponierenden Gindruct; und mit ber gangen Gulle grabischer Ornamentik prangt bas majefiatisch angelegte Portal ber Mojdee. — Much herrliche profane Bauten schuf die arabische Runft in Ignpten. Jebem, ber Rairo besucht, werben an vielen alten Banjern und Palaften bie vorfragenben oberen Stodwerfe, bie prachtia mit Solzichnitzereien geschmuckten Erter mit Ronjolen von eigentumlich iconen Formen und vor allem die wie Stidmufter feinen Fenfterverschluffe, jogenannte Mufchrebijen, die wohl einen Ausblick, nicht aber einen Ginblick burch die bichten Solsichnitzereien gestatten, auffallen. Indeffen die eigent= liche Prachtentwicklung ber Privatarchitektur zeigt felten bie Augenfeite ber Wohnungen, wohl aber das Innere. Das Augere foll einfach bleiben: jo wird das haus nach dem islamitischen Aberglauben vor dem "bojen Blide" bewahrt und — auch ein echt orientalischer Zug — die Regierungs= behörde nicht auf ben Wohlstand bes Eigentumers aufmerksam gemacht und zur Erhöhung ber Steuerauflage veranlagt. Dagegen wird bas Innere mit bem vollen Glange arabifcher Ornamentif ausgestattet. Besonbers gur

Leit der Fatimidenkalifen nahm diese beforgtine Runft einen gemaltigen Aufschwung: aus jener Zeit stammen noch kostbar geschniste Möbel, mit Elfenbein und Berlmutter ausgelegt, Tunboben aus Mosaif, Banbe, Die mit allerliebsten Fanence-Platten gebeckt find. Auch die Tenpichstickerei war bamals in Blüte. So foll für ben Kalifen Muizz ein Teppich gearbeitet worden fein, auf bem bie gronten Stadte ber Welt bargeftellt waren, und ber die Summe von 22 000 Denaren gefostet habe. Das ergablt Makrizi, ber auch beifügt, daß die Fatimiben, das Doranverbot nicht achtend, prächtige Bilber mit Tier- und Menschenfiguren auf Banden und Gefäßen hatten anbringen laffen. Rach feiner Befchreibung muß man es bamals sogar zu einer großen Vertigkeit in der Malerei gebracht haben. benn er ergablt, daß ein Gemalbe, Roseph in der Gifterne barftellend, burch seine foloristische Mirfung allgemeine Bewunderung erregt habe. Gine Wanddekoration schilbert er so, daß in berselben u. a. Tänzerinnen ab= gebilbet gewesen seien, die aus der Wand hinauszuschweben und an einer andern Stelle sich wieder hinter bieselbe guruckgugiehen geschienen hatten. Die Gold- und Metallarbeiten jener Zeit, fostbare Gifelierungen, Emailund Niello-Arbeiten, bewundert man jetzt noch auch in Europa an noch fortwährend nachgearbeiteten Mustern, und ebenso bekannt sind die herr= lichen Stoffftickereien, besonders in Seide, und die Goldwirkereien; benn fo manche Muster, die wir beute noch an alten Möbelstoffen ober an den gottesbienitlichen Gemändern in unseren driftlichen Kirchen bewundern. verdanken ihren Ursprung ber Zeit der Fatimiden in Agnpten. Endlich bürfen die herrlichen Bergierungen, mit benen man ben Doran versah, nicht unerwähnt bleiben. Es gehört zu den unvergeglichen Genuffen, die dem Glücklichen, ber Rairo besuchen barf, geboten werben; in ber vicekonig= lichen Bibliothek baselbst die überaus zahlreichen und herrlich geschmückten Doraneremplare berselben zu burchblättern: es ist erstaunlich, welchen Reichtum ber Phantasie und welche technische Vertigfeit und Veinheit Die Rünftler bei diesen Ornamentierungen entwickelt haben.



Fig. 83. Schriftornament (fufifche Schrift).

Noch manches Gebäube im heutigen Kairo hat in seinem Innern alte Einrichtungen, Kunstwerke, Deforationen, die jener Zeit des Glanzesägyptisch-arabischer Kunst entstammen, auszuweisen — aber es ist sehr schwer, Eintritt in die Häuserberkairenischen Vornehmen zu erhalten. Nur in einem Falle gelang es mir, einen solchen aus

alter Zeit stammenden Palaft zu betreten: es war der vielen Besuchern von Rairo bekannte Palaft bes Schech-es-Sabat, eines freundlichen, gastfreien,





vornehmen Kaireners, der mit besonderem Geschicke und großer Borliebe alles Altertümliche in seiner Wohnung zu erhalten bestrebt ist. Es ist aber auch ein herrlicher Genuß, die großartigen Räume mit ihren Stalaktitensgewölben, reichem Arabestenschmuck der Bände, so manche in Nischen und auf Postamenten ruhende Kunstwerke und die herrlichen Fuß- und Divansteppiche bewundern zu bürsen.

Kehren wir nun noch einen Augenblick zur ägyptisch-arabischen Architektur zurück, so ist zunächst zu bemerken, daß die Blüte derselben mit dem Beginne der Türkenherrschaft am Nil (1517) ihr Ende erreichte. Nicht
nur, daß nichts Neues mehr geschaffen wurde; nein, so sehr schwand aller
Kunstsinn, daß man sich nicht einmal bemühte, das Bestehende zu erhalten,
und so sind jene herrlichen Kunstwerke immer mehr versallen, und heute
sind jene Moscheen und Sultangräber zersallende Ruinen, die wohl nicht
mehr lange der völligen Vernichtung widerstehen werben.

Freilich — auch jo, als verfallende Monumente, gewähren diese Kuppelbauten mit ihrer auch äußerlich angebrachten, überaus schönen Ornasmentik, diese Minarets, jo schlant und reich verziert, diese langen, oft viels sachen Pfeilers und Säulenreihen, vor allem aber die unendlich viels gestaltigen Arabestens, Stalaktitens, Blattwerks und SchriftsVerzierungen einen überaus herrlichen Anblick, und wer einmal die Kalisenstadt durchswandert hat, der wird den Eindruck, den alles das auf ihn gemacht, nie vergessen. Wer aber mit kritischem Auge diese architektonische Kunst des Islam prüft, dem können die Schwächen derselben nicht lange versborgen bleiben.

Einmal find die Clemente, aus benen jene Bauwerke bestehen, nicht. biefer Kunft eigenartig: Saulen und Ruppeln, Rundbogen und Gewölbe, Turme und Arkaden fand man entweder in der byzantinischen. ober griechischerömischen, ober in ber persischen, ober in ber vorislamitisch= arabijden Runft bereits vor. Gigenartig find biefer aanvtifcharabifden. ober beffer gejagt, islamitisch-arabischen Runft nur bie ichlanken Formen, die überwiegenden Flächendeforationen, das Tertile ber Ornamentif und bie Stalaftitenformen. Aber auch jene aus anderen Stilen übernommenen Formen und Elemente hat die islamitisch-arabische Runft nicht organisch zu verbinden, zu einem Gangen gujammengn ord nen und gujammengu gliebern verstanden. Auch ber abendländische Kunfiler, ber driftlich gotische Architekt, baute aus Caulen und Spitbogen und Gewolben und Turmen - aber er ordnete bas alles zur größten Ginheit, geftaltete es organisch und gliederte es aus berfelben Grundform zur naturwüchfigen Entwicklung. Die ganze Maffe bes gotischen Bauwerkes mächft ohne Unterbau wie un= mittelbar aus ber Erbe heraus: Banbe, Deden, Balten giebt es nicht mehr; die vegetativen Pfeiler bilden die Bande und werben burch Schwibbogen in ber Luft zu einem Gangen verbunden, und bie Turme find nur

die äußerste Konfequenz der zum Himmel aufwachsenden vegetativen Evolution, wie der geistreiche Golts sehr treifend bemerkt.

In dieser islamitisch-arabischen Architektur aber sehlt überall eine durchdachte Anordnung der baulichen Teile, fehlt gänzlich eine organische Gliederung, sehlt das richtige Verhältnis der Stütz zur Belastung, sehlt eine
genügende Ausdildung der Gesimse, sehlt vor allem die struktive Solidiät.
Glücklich ist der arabische Architekt nur in der Vermittlung kontrastierender Linien (Bogen- und Flächenlinien) durch die Stalaktitensormation gewesen,
seine Ornamentik aber hat er nicht architektonisch zu gestalten gewußt: sie
liegt wie ein Textilgebilde in der Fläche. Und wegen alledem ist diese Kunst auch keiner weitern Entwicklung fähig gewesen, da, was nicht
organisch gegliedert und geordnet ist, auch nicht organisch auswachsen kann,
und so ist sie bald der Stagnation verfallen. Was die spätere Zeit, was
die letzten Jahrhunderte, was auch die neue Zeit der Opnastie Mohammed
Alis in Ägypten, in Kairo geschaffen, entbehrt jeder Schönheit, jedes Geschmacks, mit Einem Worte: jeder Kunstempsindung.

Aber über kurz ober lang werden auch jene genannten Monumente auß der Blütezeit der ägyptisch-arabischen Kunst verfallen sein und nicht mehr gestatten, so manche Schönheit der einzelnen Teile und der Anlage zu bewundern. Daß dieser Kuin so rasch über jene Denkmäler hereinbrach, und noch mehr, daß ihm absolut kein Halt geboten wird, daß hat einen tiesern Grund.

Wem ware nicht am Nil ber grelle Kontrast aufgefallen, in bem die verhältnismäßig jungen Bauten ber Kalifen= und Mameluckenzeit zu ben uralten Monumenten ber Pharaonen stehen! Diese sind vor Sahrtausen= ben entstanden, und find fo fest, so solibe, bag fie wohl noch Sahrtaufenbe überbauern werben; und jene, erft einige Sahrhunderte alt, find bereits halb verfallen und werden sicherlich nicht noch Sahrhunderte überleben. Aber freilich - jene alten Agypter, die Retu, hatten hiftorischen und baber auch konservativen Sinn, und dieser Sinn wurde burch ihre Religion gepflegt, die Tempel und Graber "für die Emigfeit" baute. Diefer fonservative Rug aber ift am Rile verschwunden, seit das bewegliche Blut ber Araber in ben Abern ber Nappter fliegt, und ganglich vernichtet wurde ber historische Sinn, ber bas Vergangene ehrt und bas Bestehende zu erhalten sucht für fpatere Generationen, burch ben Islam. Die Religion bes Doran predigt die absolutistische Pradestination, und an ber Hand biefer Lehre ift die freie Willensthätigkeit, die Energie bes handelns beim Agypter erstickt und getotet worden. Es ift eine bekannte Thatsache, daß der Mohammedaner nie für die Zukunft arbeitet und nie um die Ber= gangenheit fich befummert, geschweige benn aus ihr Lehren fur bie Gegen= wart zoge. Der Mohammedaner ist burch seine Religion ein Kind bes Augenblickes geworden: trifft ihn ein Mifgeschick — nun wohl: "insch

Allah", jagt er, "Gott hat's gewollt" (wortlich: "Go Gott will"), und beshalb fügt er bei: "malesch", "es macht nichts" — und erträgt, was bie Schickung fügt, in ftummem, bumpfem, hinbrutenbem Dulben. Und jo ift auch ber Manpter geworben; er hat fein Intereffe fur die Bergangenheit, auch nicht für seine Vergangenheit. Was weiß der beutige Kellah und Ropte, jei er Effendi ober Baicha, Schech ober gar Dragoman (Dolmetscher und Fremdenführer): was weiß er von den ehrwürdigen alten Monumenten seines Landes? — nichts, gar nichts. Es ist eben eingetroffen, was Apulejus verfündete: "D Nanpten! . . . von beinen Thaten werden nur in Stein gemeißelte Worte reben . . . in beinem Lande wird ein un= gebilbeter, rober Nachbar wohnen!" Der muselmännische Agypter hatte aber auch nie Interesse für jolide Konstruktion seiner Bauten und noch weniger renoviert und konserviert er bieselben. Bekanntermaken find alle Bauten aus der Ralifen= und Mameludenzeit fehr ichlecht konftruiert. Gut erhalten find nur jene Moicheeen, die uripringlich nicht bem Islam dienten, iondern ihre Errichtung driftlichen Architetten verdanken, wie die Hagia Sofia zu Konstantinovel und die Hauptmoschee von Damaskus, einst Rirche bes bl. Johannes, oder solche, die von Christen erbaut sind oder boch nach abendländischen Ideeen, wie die von einem Griechen erbaute Tulun-Mojdee ober die von italienischem Ginflusse zeugende Haffan-Mojdee. Dagegen fturite die gang grabische Moned-Moschee, eine ber iconften von Rairo (Fig. 78), fast gang ein. Un Restaurierung aber beuft ber Moham= medaner nicht - alles ist für den augenblicklichen Ruben gebaut, und alles Bestehende barf ungehindert verfallen, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist — bas ift bas Bernichtungsurteil, bas ber Doran, bie Religion bes 35= lam, bem hiftorischen und konfervativen Ginne, ben Denkmalern ber Borzeit und damit jeder Kunftentwicklung unerhittlich gesprochen hat.

## 6. Volkscharakter. Sociale Verhältniffe. Gefelliges Leben. Familie.

Wir haben bereits vom Verhältnisse bes Fürsten und seiner Organe zum Volke, das sich nur als das des despotischen Herrn zum sklavischen Diener bezeichnen läßt, geredet; auch sahen wir bezüglich der volkswirtschaftlichen Verhältnisse, wie auf diesem Gebiete nur das Interesse Wegenten und seiner Beamten, nicht aber das Volkswohl bestimmenden Einfluß hat; wir erblickten serner in den ägyptischen Institutionen sür Vildung wohl Mittel für Zwecke der Regierung, nicht aber für echte und allgemeine Volksbildung — wir sanden endlich, daß diese Mißverhältnisse und übelstände durch die herrschende Religion des Islam sanktioniert und zum Teil sogar vergrößert sind. Es bleibt uns nun noch, von den socialen Zuständen zu reden.

hier kommt nun zunächst ber Bolkscharafter in Betracht. Ber Agypten bereist hat, dem wird trot einer Menge beobachteter Schwächen boch



Fig. 84. Gin Gfeljunge in Rairo.

bas Urteil bauernd feststehen, daß er es mit einem gutmütigen Menschensichlage zu thun gehabt hat. Wohl bleibt der heutige Ügypter dem Fremden gegenüber lange mißtrauisch. Das kann aber den nicht wunder nehmen,

ber weiß, bis zu welchem Grabe in neuerer Reit bie Fremben bas Dils land beeinflußt und zum Teil ausgebeutet haben. Sat aber ber Nanpter einmal biefes anfängliche Miftrauen überwunden, jo erscheint er als einer ber autmutigiten, harmlosesten Menschen, die die Erde trägt. Und mit biefer Gutmutiakeit geht eine natürliche Seiterkeit Sand in Sand, die trot ber bruckenden Lage immer wieder zum Durchbruche fommt: welcher Rilreisende erinnerte sich nicht lebhaft ber armen Wellahs, die in ber Glühionne Oberäanntens an ihren Schopf- und Ziehbrunnen ben gangen Tag im Schweiße ihres Ungesichtes arbeiten und bennoch ihre Liedden fingen, icherzen und lachen? Rubige, gemütliche Beiterkeit berricht auch bei ben Bolfsfesten — wer benkt nicht mit Freude an die harmlos heiteren und autmutigen Geljungen (Rig. 84) gurud, bie ben echten Enpus bes aanptijden Bolkscharakters in aller Naturlichkeit reprajentieren? Dit biefer angeborenen Gutmutigkeit icheint die oft beobachtete Rant- und Streitfucht ju kontraftieren. Wohl ist es mahr - ungabligemale bort man die Leute fich itreiten, fich laut und beftig anichreien, und bei foldem Gegante fteht bem Manpter von heute ein jo reichhaltiges Schimpfworterbuch zu Gebote, mie es mohl fein anderes Bolt besitst; und bieje Scheltwörter find fo wenig rücksichtsvoll und zart, daß das allgemein übliche enta Kelb, "du Sund", fait bas milbefte von allen ift; ja, biefe Scheltsucht hat insofern geradezu etwas Originelles in ihrer Urt, als der Nanpter fich nicht begnnat, feinen momentanen Gegner zu beschimpfen, sondern auch beffen Bater, Mutter, Kinder, ja sogar sein Bieh und Saus in ben Bereich seiner Scheltwörter und Mlüche gieht. Aber - jo oft man auch biefes Schimpf= und Fluchlerikon gebrauchen hort - fehr felten wird man finden, daß bie Streitenben zu Thatlichkeiten übergeben, und noch feltener, bag folder Bank ernfte Folgen hatte. Dagegen beobachtet man ungahligemale, bag bie eben noch heftig Zankenden einen Augenblick barauf wieder in der harmlosesten, friedlichsten Weise miteinander reben. Auch noch ein anderer Bunkt scheint auf ben erften Blick mit jener Gutmutigfeit bes Bolfscharafters im Wiberfpruch zu fteben - wir meinen die jo häufig zu Tage tretende Robeit in Behandlung ber Tiere. Aber gerabe über biefen Bunft urteilt ber Europäer meist zu strenge, weil oberflächlich. Wohl ift es emporend, gu sehen, wie selbst die sonst so harmlosen Hamars (Gseljungen) an ihrem Grautier ftets eine Bunde offen halten, um in biefelbe ihren fpiten Stock zu stoßen, so oft bas Tier nicht sofort gehorcht ober träge wird, und ahn= liche Ausbrüche roher Behandlung der Tiere trifft man fehr oft, ja täglich am Nil an. Wer aber bie Leute am Nil genauer beobachtet, ber weiß, bag an biefer anscheinenden Robeit vielfach entsetliche und fast unglaub= liche Unwiffenheit ichulb ift. Statt vieler Belege erwähne ich nur, bag ich in Oberägnpten Zeuge mar, bag man einer Rate einen Strick jo enge um ben hals gelegt, daß das arme Tier nur außerst muhsam Atem holte und fürchterliche Qualen litt, und doch erreate das bei keinem der gablreich die emporende Scene umitebenden eingeborenen Manner und Weiber auch nur das geringste Mitleid. Alls aber einer meiner Befannten bas Tier, bas auch nach der Befreiung von der Fessel sich nicht erholen konnte, um seine Qual zu enden, burch einen Schuft totete, geriet die gange Gesellschaft in bie aronte Aufregung und ichalt uns wegen unferer Robeit, und die an biesen Borfall geknüpfte Unterredung mit den Leuten belehrte mich, ban man das Töten eines Tieres für Graufamkeit, das Onalen besselben aber nicht für solche hielt. So groß ist die Unwissenheit des Volkes. Dann aber — und das ist die Hauptsache — die Religion des Volkes, der Islam, arbeitet biesem bosen Treiben nicht entgegen; im gangen Doran wird man feinen Satz finden, wie ben ber Beiligen Schrift: "Der Gerechte erbarmt nich seines Viehes." Andererseits wird man viel öfter noch einer auffallend auten, ja gärtlichen Behandlung ber Tiere begegnen, die Ausfluß ber natürlichen Gutmütigkeit bes Volkes ift: so ift es 3. B. allerliebst, daß ber Gieltreiber nicht nur den Reiter burch öftere Aurufe, wie: hua riglak, hua dogrü, "nimm beine Küße, beinen Rücken in acht" warnt, sondern auch bei gefährlichen Wegesstellen sein Grautier mit bem Rufe; hua hat, hat! freundlich ermahnt, seine Efelsfüße in acht zu nehmen, und weltbekannt ist die gärtliche Liebe, mit ber ber Bebuine an seinem Ramele hangt.

Diese angeborene Gutmutigkeit äußert sich auch noch ganz besonders in zwei Charakterzügen, die - so menschlich schon - auch der Islam geschont, ja befördert hat, wir meinen die Wohlthatigkeit und Gaftfreiheit. Die Wohlthätiakeit äußert sich zunächst im Almosengeben: selten wird ein Armer ober Leidender vergeblich um Unterstützung bitten, und wem, der Manpten bereiste, maren nicht wohlthuend die gablreichen Wassersvenden aufgefallen, gestiftet ober geschenkt von Wohlhabenden? Baffer ift in Nanpten so notwendig, wie Sonne und Luft: selbst Hunger und Bloke ertragen sich da leichter als Durft. Nun fallen 3. B. in Rairo faft in allen Gaffen bem Fremben bie Brunnenhäufer auf, Stiftungen Reicher und Vornehmer für die Durstigen, die nur aus einer der an denselben hängen= ben sauberen Messingschalen sich ihren Trunk zu schöpfen haben; und oft genug wird noch ein lebendiger Wasserspender durch die Strafen und Gaffen geschickt, um auf Rosten irgend eines Wohlhabenden ben Durftenden aus einem auf bem Rücken getragenen Schlauche bas labende Rag zu ver= abreichen. Man muß folde Bafferspenden gesehen haben, um auch noch in ber bloßen Erinnerung zu begreifen, mas für ein schönes, natürliches Menschentum sich in solchen Stiftungen und Schenkungen offenbart, und in biefem Puntte hat, wie gefagt, ber Islam die uralte Gitte nicht gerstört, sondern gepflegt und geförbert, benn, wie wir sahen, auch in ber alten Zeit sorgte man in Agnpten fur masserspendende Brunnen. — Was bann bie Gastfreiheit betrifft, so sind zwar jett die meisten Wohlthätigkeits=

anstalten an den Moscheecn, in denen Arme, Kranke und Pilger Herberge fanden, aufgelöst — aber manche solcher Anstalten bestehen noch heute. Die volle Gastsreundschaft sindet man heute noch bei den Beduinen, aber auch in den Dörsern wird selten ein Reisender vergeblich um Nachtquartier bitten, und Gasthäuser braucht man deshalb gar nicht am Ril. Selbst in den Städten haben sich gewisse Jüge von Gastsreiheit erhalten: so wird der Ügypter sich nie zum Gsen, ohne den etwa gegenwärtigen Fremden einzuladen, mit ihm das Mahl zu teilen; und auch der Kausmann in seinem Laden bietet einem unaufgesordert von seinem gesiebten gáda (Kasse) an und nimmt keine Bezahlung dasur, auch dann nicht, wenn man nichts kaust.

Andere Charaftereigentümlichkeiten, wie die bereits erwähnte Heiterkeit, dann die Geselligkeit, Freude an Mensif und Tanz, kommen vorwiegend im geselligen Verkehre zur Geltung. Bevor wir aber über diesen reben, mussen wir einen Blick auf die jetigen gesellschaftlichen, socialen Verhältnisse am Wil werken.

Man unterscheidet bort jett folgende Stande: Die Landleute, Sandwerker, Rleinhändler, den islamitiichen Rlerus, und die großen Grundbefiter: Die Paichas und boben Militarperionen. Pas die Landleute und Sandwerker betrifft, jo konnen wir nur wiederholen, daß jie im socialen Leben nur eine paffive Rolle fpielen, und bieje besteht im Steuergahlen, unter beffen Druck auch ber etwas beffer fituierte Rleinhandler noch ungebührlich leidet. Der muselmännische Klerus hat seinen früher oft machtigen Ginfluß auf bas öffentliche Leben eingebüßt; nur in ben Rechtsfragen bes Doran werden die gelehrten Theologen ber Azhar-Moidee, die jogenannten Memas, hie und ba um ihren Rat gefragt, ber aber burchaus nicht von enticheibender Bedeutung ift. Go fehr auch die Derwische beim Bolte in Unsehen stehen, jo spielen sie boch im jocialen Leben feine Rolle. Gine solche haben also nur die Mächtigen und Reichen, die Laschas und Militärs ber höheren Grabe. Es fann in ber Pharaonenzeit die Trennung biefer Stande im jocialen Leben unmöglich ichroffer gewesen fein, als fie beute am Ril ift. Der gefellichaftliche Berkehr bleibt innerhalb ber verschiedenen Rlaffen: von einem Durcheinanderleben ber letteren ift gar feine Rebe. Bei ben alten Aguptern maren bie einzelnen Stanbe zwar nicht kastenartig abgeschlossen, wie man früher glaubte, wohl aber gunftmäßig organifiert, und hiervon haben jich bis heute, trot ber ein= geführten allgemeinen Gewerbefreiheit, Refte in bem gunftahnlichen Bujammenhalten ber einzelnen Gewerbe bewahrt. In ben Städten gumal hat jebes Gewerbe fein Oberhaupt: ben Schech. Durch biefen Schech verhan= beln die Glieber bes betreffenden Gewerbes mit ber Polizei und Regierung, burch ihn werben bie Steuern erhoben und gegahlt, und ift man mit einem Sandwerfer ober Arbeiter ungufrieben, fo wendet man fich mit feinen Be-

ichwerben an ben betreffenden Schech, ber Abbilfe zu ichaffen fich bemuben mirb. 2Bas speciell bie Leiftungen ber beutigen Sandwerfer am Ril betrifft, fo ift ihnen ber Ginn, ben ihre alten Borganger für Golibitat und Ordnung hatten, abhanden gekommen; um es kurz auszudrücken, kann ich aus eigener Unichanung fagen: Die ägyptischen Sandwerfer find gwar geschickt und gelehrig, aber sie arbeiten noch bente mit den primitinsten Anstrumenten und ans bem billigften Material, und fie arbeiten nicht etwa solid, genan oder gar schön, sondern sie beschränken sich barauf. Dinge zu liefern, "die es thun". Bon Symmetrie und Genquiafeit ift meift nicht viel zu feben; kein Veniter ichlieft genan, fein Stuhl fteht ficher auf den Buken und feine Thur ift gang gerade. Go ließen wir in Sint ein Kenster in unserer Dahabieh mit einem neuen Glase versehen: man sette es aus zwei Stücken aneinander, kittete es nirgends, und ber Wind 30g fortan ungehindert hindurch; ein Notizbuch, das ich mir ebendort machen ließ, hatte lanter total ungleich große Blätter — und jo geht's mit allem. Am meiften in Blute find beute am Ril: bas Geschäft ber Töpfer, bas ber Barbiere und bas ber Stellmacher, die aus Balmenholz Tifche, Stühle, Divans, Banke ac. fertigen. Die einft berühmten Bagare bes Orients findet man auch in manchen Städten am Nil: meift enge Gassen, zickzackartia burcheinander laufend, in benen in viereckigen Nischen die Rauffeute ihre Maren auslegen und neben denielben auf einem Tennich bocken; auch genügen biese Nischen manchen Sandwerkern als Werkstätten. Ge reiben fich ba die Bagare der Teppichhändler, der Schnifer, Schneider, Rlempner, Juweliere, Barfumbandler in einzelnen Abteilungen aneinander. Gin folder Bagarladen halt aber an Reichtum und Gediegenheit des Inhaltes beute ben Bergleich mit einem europäischen Laden nicht mehr aus. Um interessantesten, wenn auch bei weitem nicht mehr so funstvoll, originell und ichon, wie zur Kalifenzeit, find bie Arbeiten ber Metall-Cifeleure und ber Silber= und Goldsticker; aber auch hier zeigt ber Mangel neuer Mufter und ber forgfältigen Ausführung den Verfall diefer einst blübenden Kunft Manptens.

Was nun das gesellige Leben betrifft, so giebt es wohl kein Volk der Erde, das einen so starken Trieb nach Geselligkeit und heiterem Zusammensein hat, wie die heutigen Ügypter. Diesen Trieb haben sie in seiner ganzen Stärke von ihren großen Vorsahren überkommen und bewahrt. Freilich verkehrt der Niedere nicht mit dem Höhern: treffen solche zusammen, so bekundet schon der unterwürfige Eruß, daß eine tiese Alust jenen von diesem trennt; man grüßt den Vornehmen, indem man mit der Hand den Stand der Erde berührt, zum Zeichen tieser Unterwürfigkeit, und dann die Hand nacheinander an Herz und Kopf legt, zum Zeichen der Aufrichtigkeit dieser Gesinnung. Es verkehren die höheren Klassen mur unter sich. Aber, so ost man ihre Unterhaltungen auch beobachtet, stets empfängt man den

Eindruck, daß dieselben unendlich unfruchtbar und leer sind. Es sehlen derselben alle geistigen Triebsedern, was man begreisen wird, wenn man sich vergegenwärtigt, was wir oben über die Vildung der heutigen Agypter, anch der höheren Klassen, gesagt haben. Man besucht sich, raucht, trinkt Kassee, läßt sich von einem Sänger oder einer Sängerin etwas singen oder von einer Tänzerin vortauzen. Das ist der Character der Geselligkeit in den höheren Kreisen. Die Unterhaltung dreht sich um sade Dinge, da zu einer geistig anregenden Unterhaltung die Vildung sehlt, und da dieses Grundelement echter Geselligkeit, die geistig erfrischend und belebend sein soll, sehlt, so sehlt es auch an letzterer — "wie inhaltlos, geistesleer und geisttötend diese Jusammenkünste sind, das kann nur der beurteilen, der in Nappten selbst gelebt hat".

Die Frauen sind von den geselligen Zusammenkünften der Männer überhaupt ausgeschlossen — das hängt mit der im Islam ihnen ansgewiesenen Stellung zusammen, wie wir später zeigen werden. Trothem wird aber auch dem Geselligkeitstried des weiblichen Geschlechtes Rechnung getragen. Sie besuchen sich gegenseitig in den Harems, oder mieten gemeinschaftlich auf ganze Stunden, oft auf einen ganzen Tag, eins der zahlereichen Bäder, und bei diesen Zusammenkünften unterhält man sich au den Tänzerinnen oder Sängerinnen, die man dazu engagiert. Worin sonst die Unterhaltungen bestehen, läßt sich bei dem niedrigen Stande geistiger Bilsdung, die bei diesen orientalischen Damen ganz vernachlässigt wird, leicht erraten. In neuerer Zeit wird auch europäischen Damen gestattet, die Harems vornehmer Damen in Kairo zu besuchen. Oft hörte ich mir bestannte Europäerinnen erzählen, daß die ganze Unterhaltung jener Damen sich um Lurus, Schmuck, Toilette u. s. w. drehe: man mache, sagten sie, sich gar feinen Begriff, wie unendlich kindisch diese Unterhaltungen seine.

Die Geselligkeit in den niederen Volksklassen äußert sich hauptsächlich im Besuche der Casés. Dort hockt man stundenlang zusammen, schwart, trinkt Kasse, raucht Tabat und oft — was viel schlimmer ist — den versderblichen Hasseich, einen indischen Hanf, dessen Rauch betändt und die Sinne umnebelt. Dieses Laster des Hasseichens durch den Islam, der Druck der politischen Lage, besonders der Stenern, und alle Unannehmlicheiten des Lebens sollen in diesem sinnbethörenden Taumel vergessen wersden. In der That unterliegt diesem Laster in Ügypten eine verhältnissmäßig viel größere Anzahl Menschen, als bei uns der Trunksucht, und doch wirkt senes Laster nach der Ansicht urteilssächiger Beobachter viel zerstörender, nervenzerrüttender und tödlicher als dieses. Daß aber auch, wo dieses Laster nicht herrscht, die Unterhaltung in diesen Casés kein geistiges Element enthält, liegt auf der Hand. Dagegen sehlt es nicht, wie wir gleich bemerken werden, an gesährlicheren Unterhaltungsmitteln.

13\*

Es giebt aber auch allaemeine Bolfsunterhaltungen. Colche sind zunächst religiöser Ratur. Dahin gehören auch jene bereits erwähnten sogenannten Bifrs, die immer mit Borliebe von gablreichen Zuschauern besucht werden. Dahin gehören bie Beichneibungs- und Hochzeitszuge, bei benen Knaben zur Geremonie ber Beschneibung, auf einem reich geschmückten Maultiere reitend, und verhüllte, mit einer Krone geschmückte Braute, begleitet von jauchzenden Frauen, einer Musikbande und von Gauklern, durch die Straken geführt werden: der Knabe um zur Moschee, Die Braut um in bas Haus bes Bräutigams geleitet zu werden. In letterm bauern bann noch tagelang die Festlichkeiten, die in gemeinschaftlichem Gffen, Raffeetrinten, Produktionen von Tänzerinnen, Sängern und Musikern beitehen. Gang besondere Teste religiöser Urt sind die sogenannten Muled= feste zu Ehren eines islamitischen Beiligen an bessen Grabe ober in ber ihm zu Ehren erbauten Moschee, bei denen religiöse Lifts, aber auch weltliche Tanze und Gefänge aufgeführt werben. Das großgrtigfte biefer Wefte ift bas am Geburtstage Mohammeds, bei bem die oben erwähnte Dofeh, die Überreitung ber Derwische burch ben Schech bes Saabieh-Orbens, ben Gipfel ber Feierlichkeiten bilbet. Der Chedine, Die Prinzen und die Paschas nehmen in eigens erbauten, prächtigen Zelten an biefer Feier teil, und selbst die Haremsdamen bürfen aus ihren in langen Reihen am Wege stehenden Wagen dieser Überreitung zuschauen. Um letzten ber Westabende fah ich auf bem großen Kestplate bei Rairo die glänzendste Beleuchtung, bas großartigite Kenerwerf, bas ich je gesehen; im Bergleich zu letzterem waren Rheinbeleuchtung bei Köln, Bodenseebeleuchtung bei Lindau, und felbst die herrlichen Teuerwerke, die ich in Rom fah, eitel Stumperei: darin find die Nanvter Meister. Auch die Rückfehr der Mekka-Karawane wird mit öffentlichen Weierlichkeiten ausgezeichnet. Aber auch außer biefen reli= giösen Volksfesten hat der Agnoter taufend Gelegenheiten, seine Liebe gu Musif und Gesang zu bethätigen. Es wird faum ein Tag vergeben, an dem in Rairo nicht irgendwo ober sogar an mehreren Stellen eine so= genannte Kantasia stattfindet. Go nennt man jede Unterhaltung, bei ber Musik vorkommt. Diese Musik hat für unser Ohr etwas Monotones, Leierndes. Harmonie giebt es in ihr nicht, und Accorde sind dem ägnp= tischen Musiker unbekannt. Er kennt eigentlich auch keine Melobie, son= bern nur Rhythmen, die sich meist in gebrochenen Tonen fortbewegen. So ist auch ber Gefang, ber zubem noch ftets etwas nafelnd vorgetragen wird. Trothem ift es nicht recht, über die ägyptische Musik ein Berwerfungsurteil auszusprechen, wie es die meiften Touristen und Reisebeschreiber thun. Ernstere Beobachter, wie Lepsius, Lane u. a., huten sich vor diesem Kehler. Letzterer führt sogar eine ganze Anzahl von Tonarten, welche dieser Musik zu Grunde liegen, an. Thatsache ift, daß ber Nappter gar fein Interesse für europäische Musit hat, und ferner, daß manche Gesangsvorträge einen eigentümlichen, melancholisch-ergreisenden Einbruck machen. Die besseren Instrumente, die jene Musiker handhaben, sind: das Naj, eine Flöte; die Zummara, eine Doppelslöte; die Kemengeh, eine zweisaitige Bioline, an der der Resonanzboden gerade noch wie in der Pharaonenzeit am Ende der Saiten, aus einer Kokosnußschale bestehend, angebracht ist; dann die Tarabuka, ein halbkugelsörmiges Tamburin, und das 11d, eine Mandoline, wie sie genau so schon die alten Ägypter hatten.

Was den Tanz betrifft, so tanzt bekanntlich der Muselman nie, und auch die Frauen überlassen den Tanz einer bestimmten Kaste der Tänzerinnen, die, wie bereits im Altertume, so auch heute, nicht im besten Ruse zu stehen pflegen. Die sogenannten Tänze derselben haben aber mit den unserigen wenig Ähnlichkeit: sie bestehen nicht in rhythmischen Fortbewegungen, sondern in Wendungen und Drehungen des Körpers, die pantomimischer Natur sind und meist erotische, fast immer mehr oder minder sinnliche, ja laseive Dinge zum Ausdruck bringen.

Musik und Gesang ober Tang, ober alle brei gusammen, gehören gu jedem weltlichen Feite. Golche find gunachft mit ber religiofen Feier ber Sochzeiten und ber Muleds verbunden. Es giebt aber auch weltliche Bolfsfeite im großen Stile. Solche find: bas Frühlingsfest in ben Tagen bes toptisch-driftlichen Diterfestes: es beift Schim-en-nesim, b. i. Lüfteriechen, und die aus ber altäanptischen Zeit stammende sogenannte Racht bes Tropfens, b. i. die Weier ber beginnenben Rilfcmelle. Diese allgemeinen Bolfsfeste machen auf ben Beichauer einen fehr angenehmen Gindruck burch die überall fich kundgebende Mägigfeit und Ordnung. Mit Freuden werde ich mich stets bes Frühlingsfestes in Rairo erinnern, bas ich im Sahre 1877 jah. Der Schauplat besselben mar ber herrliche Esbekieh-Park. malerischen Gruppen lagerten bort Scharen ber Rairener: beturbante Manner, buntgekleidete Rinder, verichleierte Frauen. Man genon pon Banje mitgenommene Gugigkeiten, auch Raffee und Limonabe, plauberte und icherzte. Sie und da lagerte eine Bande arabischer Musikanten; an anderen Stellen unterhielten Ganger ober auch Marchenergabler die lauschenden Ruhörer. Nirgends Unmäßigkeit, nirgends Bank und Streit. Es gab feine Polizei da: fie mare auch überfluffig gemejen. Da mar überall Ruhe, Friede, Seiterfeit. Co feiert ber Agupter feine Feite.

Wir stehen nicht an, in diesem Punkte einen schneibenben Gegensatz zu konstatieren zu den europäischen Volkssesten, bei denen nur zu oft robe Ausartungen, Trunkenheit, Schlägerei u. f. w. eine Hauptrolle spielen.

Indessen eine verhängnisvolle Schattenseite bietet das gesellige und gesellschaftliche Leben im islamitischen Agypten, die nicht scharf genug gerügt werden kann. Es ist die Unsittlichkeit, die das öffentliche und vor allem auch das Familienleben verpestet. Sie tritt allüberall dem Fremden entgegen, der seinen Fuß an den Nil gesetzt hat. Hier liegt der Krebs-

ichaben bes gangen socialen Lebens in Nanpten, wie im gangen islamitischen Driente. Und für biefen Krebsichaben traat ber Islam bie Berantwortung. Nicht als ob ber Doran bie Volngamie und sittliche Ausschreitungen. von benen ja die Geschichte des Orients auch vor Mohammed zur Genuge berichtet, erit geschaffen hatte. Rein; aber bas ift verhängnisvoll geworben und geblieben, daß ber Islam die geschlechtlichen Ausschweifungen gerabezu sanktioniert hat. Und die hat er sanktioniert einmal durch das Beispiel bes wollniftigen Propheten, ber fich in ber 23. Sure bes Doran bie volle Freiheit bezüglich ber Bahl von Chefrauen und Rebenweiber reservierte und biefe Freiheit in bekannter Weise ausnutzte. Sanktioniert hat jolche Ausschweifungen ber Doran ferner baburch, bag er bie Bolngamie, bie doch eine Abirrung von der ursprünglichen, von Gott angeordneten Monogamie war, billigte und erlaubte, ftatt fie zu verbieten, und, bamit nicht genug, baneben noch bas Ronfubinat mit ben Sflavinnen in unbeidranfter Weise gestattete. Sanktioniert hat auch ber Islam die Zerstörung ber Ghe und die Unfittlichkeit durch die unerhörte Leichtigkeit der Cheicheidung, fo daß der Mann burch das bloße Wort: Du bist entlassen! jede Ghe trennen und eine neue eingehen kann; und endlich trug und trägt zur Untergrabung ber Sittlichkeit die grobsinnliche Ausschmudung ber Frenden bes Paradieses, wie fie ber Doran enthalt, bei.

Daß alle bieje Lehren, bie bem verhangnisvollsten, niedrigsten Triebe der menichlichen Natur die Freiheit laffen, ftatt ihn zu beherrichen, wirklich verderblich auf die allgemeine und öffentliche Sittlichkeit gewirkt haben und fortwährend wirken, barüber belehrt jeden Fremden ein Aufenthalt in Manpten, und ware er noch fo furg. Sfanbalog und unfittlich find bie Tange ber Ghamaggi, die bei feiner Bolksbelustigung und fast in feinem öffentlichen Kaffee fehlen. Nirgends in ber Welt tritt die Profitiution fo offen, so maklos und ungeniert auf, als in Nanpten. Die meisten Lieber, bie man heute am Ril singen bort, sind - es ift feine Übertreibung sinnlich erotischen und obscönen Inhalts. Was ber Jugend geboten wird, bavon kann man sich überzeugen, wenn man in eins jener Zelte tritt, die bei keinem Tefte, auf keinem Markte fehlen, und in benen ber sogenannte Rarabu (eine Buppe) feine Späßchen und Witchen bem Bolte gum beften giebt; man staunt und traut seinen Ohren nicht, so sittenlos, ja obscon find diese Wite, die boch por einem Auditorium, bas meift aus Gliebern bes weiblichen Geschlechts und Rindern besteht, ungestraft vorgetragen merben bürfen. Welch sittenloses, lieberliches Geschlecht muß aus solcher Jugend beranwachsen! Run fommt noch bagu, daß felbst bei religiösen Teften Unfittlichfeit eine große Rolle zu spielen pflegt. Bekannt ift bas größte reli= gioje Keft außerhalb Rairos, bas Muledfest in Tantah. In bemfelben ftromt, außer ben Bilgern, die gange Schar ber Ghamaggi und Broftituierten aus Ober- und Mittelägnpten gusammen, und hier foll sich in einer

unglanblichen Weise das Laster breit machen. Wohl ist es wahr, daß die üblichen Ausschweifungen beim Tantah-Feste aus altheidnischer Zeit stammen, und letzterer mögen manche ausschweisende Volksbelustigungen am Nil ihren Ursprung verdanken. Aber — es bleibt doch der Vorwurf, den man aus dem Vorkommen und Fortdauern derselben dem Jslam macht, bestehen: diese Religion tritt nicht gegen sittliche Ausschweisungen auf und "hat in den zwölf Jahrhunderten, die sie am Nile herrscht, nicht vernocht, diese schlimmsten Schattenseiten des öffentlichen Lebens zu beseitigen".

Nach dem Gejagten wird man es leichter begreifen, wenn wir das Familienleben, das doch die Grundlage jedes socialen und staatlichen Lebens bilden muß, als durch den Islam in der Wurzel vergiftet bezeichnen. Und diese Bergiftung geschah durch die unwürdige Stellung, die der Islam dem Weibe überhaupt und der Ehefrau insbesondere angewiesen. Wir berühren hier den Punkt, der nach übereinstimmendem Urteile aller Kenner der orientalischen Berhältnisse, welcher religiösen und politischen Unschauung sie sonst sein mögen, der immer wunde Fleck des Islam und auch des öffentslichen socialen und Staatsledens im hentigen Ugypten ist. Ja, wenn im Grabe des Ti zu Saktarah seine Gemahlin Neserhotep "die Herrin des Haufes, die Gebieterin und einzige Geliebte ihres Gemahls" heißt, so zeigt ein Blick auf die durch den Islam geschaffenen Verhältnisse im modernen Ugypten, daß diese Religion das Weib tief, tief von der Hohe, auf der es zur Pharaonenzeit erscheint, hinabgestürzt hat. Eine kurze Darlegung der ietzigen Lage des weiblichen Geschlechtes am Nil wird das klarstellen.

Zunächst wird das weibliche Geschlecht nicht in den Schulen unterrichtet, wie wir bereits bemerkten. Bon einer Ausbildung der geistigen Anlagen und der zarteren Seiten des weiblichen Gemütes ist ebensowenig die Rede, wie von einer Erziehung. Und wie ohne Erziehung, so wird das Mädchen auch ohne Religion groß. Mohammed selbst wollte nicht, daß die Frauen sich im öffentlichen Gotteshause zeigen. Man wird auch heute sehr selten in Ländern des Islam die Frauen die Moschecen besuchen sehen. So ist es natürlich, daß die heutigen ägyptischen Frauen durchzgängig nichts weniger als religiös sind. An die Stelle der Religion — das beobachtet man täglich — ist der krasseste Aberglaube getreten. Betzterer aber hat noch nie vermocht, die weiblichen Anlagen zu Leidenschaftlichkeit, Sinnlichkeit, Gisersucht und Intrigue zu zähmen, und so wachsen mit dem Mädchen diese verhängnisvollen Schwächen, nicht gehemmt durch die Religion oder doch wenigstens durch Geistesbildung, üppig wuchernd mit auf.

So muß das Mädchen als tief unter dem Knaben stehend erscheinen. Und diese Ansicht wird vom Soran sanktioniert, der z. B. in der vierten Sure bestimmt: "daß dem Knaben der Erbanteil von zwei Mädchen gebühre". Ein Mädchen geboren zu haben, gilt nur als unbedeutendes

Glück für eine Mutter: einzig in dem Umstande, einen Sohn zu besitzen, sieht sie ihr Glück begründet. Sehr bezeichnend in dieser Richtung war eine Außerung des Gouverneurs von Ussuan, der mir auf meine Frage, wieviel Kinder er habe, erwiderte: Kinder habe er nur zwei, die anderen seien sämtlich Mädchen.

Es ist also begreiflich, daß ein derartiges in Geist und Gemüt uns gebildetes weibliches Wesen nicht die eigentliche Lebensgefährtin und Genossin des Mannes in Freud und Leid, vor allem nicht in den häuslichen Pstichten und in der Kindererziehung sein kann, wie es doch in einer rechten Ehe sein müßte.

Dieses burch die Jugendzeit des Mädchens grundgelegte Migverhältnis in ber Che wird noch verschärft durch die Art ber Cheschließung.

Die Chewerbung geschieht, ohne daß der Mann porber seine Ermählte gesehen, geschweige benn sie kennen gelernt. Man bedient sich alter Frauen. Die Die Heirat vermitteln. In febr vielen Källen wird bas Mähren bereits als fleines Rind geehelicht und wächst bann erft im Barem bes Mannes heran. Ich fah wiederholt folde noch gang fleine Rinder als Brante im Sochzeitsquae einbergeführt werben. Gelbft in bem Falle alfo. bak ein solcher Chebund monogamijch bliebe, wäre eine solche Frau gang unfähig, die Vorsteherschaft des Hauses oder die Kindererziehung zu leiten. ebensowenig kounte fie bem Manne mit Rat und Fürsorge gur Geite fteben, feine Lebensgenoffin fein. Das ift benn auch in ber That nicht ber Fall. In den niederen Volksklaffen und auf dem Lande ift die Fran die Dienerin bes Mannes. Das Weib aus dem Volke und das Wellahmeib arbeiten. während der Mann raucht und plaudert: man begegnet oft dem Tellah. ber auf bem Gel reitet, sein Weib aber geht zu Guß neben bem Tiere ber. Alber auch in den höheren Kreisen steht die Frau thatsächlich tief unter bem Manne. Die speist ber Mann mit ihr, nie erfährt sie von seinen Geschäften und Sorgen. Ja felbst im Tobe ruht sie nicht neben ihrem Manne, sondern durch eine Mauer von ihm getrennt.

Freilich ist es wahr, daß thatsächlich die Monogamie die Regel im heutigen Ügypten bildet. Verhältnismäßig wenige Reiche und Vornehme können sich den Luxus von mehreren Frauen gestatten. Man führt diese Thatsache häufig an, um die Familienverhältnisse des Islam milder erscheinen zu lassen. In Wirklichkeit aber ist auch in solchen Fällen von einer Monogamie eigentlich selten die Rede, da ja durch den Oorân es dem Manne freisteht, seine Dienerinnen oder Stlavinnen zu Nebenfrauen zu erheben. Benuht aber, wie dies doch oft und besonders in den höheren Ständen geschieht, der Mann alle Nechte, die ihm der Oorân verleiht, so erhebt er neben der ersten Gattin noch drei andere und darf wieder nach dem Rechte des Oorân dieselben, wann es ihm beliebt, verstoßen und durch andere ersetzen. So sind eine Reihe gleichgestellter Frauen vorhanden, und

ein eheliches Verhältnis gegenseitiger, völlig hinopfernder, ungeteilter Liebe ist eine Unmöglichkeit. Die Frau ist nach dem Corân auch ganz rechtlos. Beklagt sie sich über die Ehescheidung des Mannes, so untersucht der Kadi nicht, ob der Mann auf triftige Gründe hin die Trennung vollzogen, sondern nur, ob er das Wort: ich entlasse dich! vor Zeugen gesprochen. Ist das geschehen, so ist die Ehescheidung rechtskräftig. So ist die Frau durch das Corân-Necht ganz und gar der Willkür, den Launen des Mannes anheimgegeben.

Erwägt man alles biefes, fo wird man einverstanden sein, daß bie Lage beg meiblichen Geichlechtes und ber Frau eine überaus traurige ift. Wir jagen nicht, daß jene Frauen biefes ihr Unglud fühlen: ber Moslem jorgt ja bafur, bag fie ungebilbet bleiben und fo nicht gur Erkenntnis ihrer unwürdigen Lage fommen. Aber bas andert nichts an ben that= jächlichen Berhältniffen. Thatjächlich aber fann bei folder Lage bes Weibes von einem Geistesperkehr, von Seelenverbindung zwischen Mann und Weib, also von echter, mahrer chelicher Liebe nicht bie Rede fein, und beshalb auch nicht von ehelichem Glücke. Das Leben der Frau verzehrt sich unter jolden Umitanden in Giferiucht, Bank und Intriquen, und, um allebem zu entgeben, sucht ber Mann bas Raffeebaus, bas Geplander feiner Freunde, ben Tabat und oft genug ben Saichieich auf. Denn eine Sauslichkeit, Die ihm das Leben im Sanje angenehm macht und ihn da feffelt, giebt es nicht. Aber auch Kinderergiehung ist von folden Müttern nicht zu erwarten, und doch bleiben die Rinder im Sarem, auch die Rnaben, bis fie ber, wie wir faben, erbarmlichen und unfruchtbaren Schule übergeben werden. Wo aber feine eheliche Liebe im höhern Ginne, mo fein gemeinjames Saupt bes Saufes, wo keine Erziehung und Sauslichkeit, ba ift auch kein gesundes Familienleben. Da ift wohl Bater und Matter und Rind - aber bennoch feine Familie; und jo fehlt die Grundlage gum jocialen und fraatlichen Leben, die die Familie bilden muß, und baber trankt Nanpten, wie jedes Land bes Drients, jocial und staatlich, und wird frank bleiben, jolange ber Sslam berricht.

Und nun haben wir zum Schluß noch eine überans traurige Ersicheinung im heutigen ägyptischen socialen Leben anzusühren, die aber im Familienleben des Jslam wurzelt — wir meinen die Slaverei. Freilich, die Slaverei ist durch die Dynastie Mohammed Alis gesetzlich abgeschafft. Aber wie vieles besteht nicht am Nil trotz entgegenstehender Gesetze? Auch das sogenannte Slavengesetz wurde nur gemacht, um den europäischen Mächten zu imponieren, hat aber an den thatsächlichen Verhältnissen wenig geändert. Auch heute steht der Slavenhandel am Nil in voller Blüte. Es werden noch immer jährlich gegen 1000 Negersklaven nach Ägypten importiert, die aus den Gallaländern Afrikas kommen. So besteht das Stlavenwesen fort und wird sortbestehen, solange der Islam am Nile

fortbesteht, benn die Stlaverei hängt, wie gesagt, enge zusammen mit dem islamitischen Familienleben. Mohammed gab dem Manne das Necht, seine Stlavinnen wie seine Frauen zu betrachten; die rechtmäßigen Frauen der höheren Stände bedürsen der Stlavinnen und ebenso bedarf das Harems= wesen der männlichen Stlaven, der Eunuchen.

Das ist allerdings richtig, daß der Jslam das Stlavenwesen nicht geschaffen hat. Das bestand lange vor dem Jslam. Schon die heidnischen Araber vor Mohammed hatten Stlaven, und bekannt ist, daß schon in alter und ältester Zeit die Kriegsgesangenen als Stlaven verkaust wurden; besonders wurden ja später auch christliche Kriegsgesangene in die Stlaverei geführt. Aber — das ist das Entscheidende, und deshalb ist der Islam für die heute auch in Ügypten noch sortbestehende Stlaverei verantwortlich zu machen — die Stlaverei wurde durch die Religion Mohammeds nicht beseitigt, sondern im Gegenteil sanktioniert.

Huch bas ift mahr, ban ber ägnptische Stlave viel beffer baran ift, als ber Stlave in römischer Reit ober ber amerikanische Sklave unserer Tage. Er hat nicht, wie biese, harte Arbeiten zu verrichten, und bringt nicht, wie fie, seine Tage unter rober Behandlung zu - im Gegenteil ift nach ben Borichriften bes Doran bie Behandlung ber Stlaven im all= gemeinen eine milbe. Nach jenem gilt ein "gläubiger" Eflave mehr, als ein "ungläubiger" Freier: wenn die Stlavin ihrem Berrn ein Rind geboren, fann fie nicht mehr verstoßen werben. Es gilt ber Stlave als Ungehöriger bes Saufes, und ba er milbe behandelt wird, so fühlt er fein unmürdiges Los nicht. Aber trotsbem bleibt es mabr: bas Sflavenwejen, diese unbedingte Abhängigkeit, Angehörigkeit und fnechtische Unterwürfigkeit, in ber ein Menich zum andern fteht - ist eine menschenunwürdige Lage, ihr Bestehen ein Schandfleck fur jede Nation. Dazu kommt, daß die Erwerbung ber Stlaven, bas Kangen berfelben, die Stlavenjagd, die un= alaublich brutale Behandlung mahrend bes Transportes in ihrer ganzen Entjetslichkeit fortbestehen, jo baß sich bie grenzenlose Erbitterung ber Bolts= stämme Inner-Afrikas gegen die Fremben größtenteils aus ben ichenglichen Stlavenjagben, bie fie zu erbulben haben, erflart. Mir felbit ergahlte am Nif ein kleiner Timbuktu-Regerknabe, den man dort zum Kaufe feilbot, baß man ihn mit Gewalt aus bem Zelte feiner Eltern geraubt und babei seinen Bater, ber fich bem Raube wiberfette, getotet habe. Welche ichand= liche Behandlung die Eflavenmädchen von ben Sandlern zu erdulden haben, weiß jeder, ber nur einige ber Berichte ber Miffionare und Afrifareisenben über die Sflaventransporte gelesen. Und nun fommt noch bagu bas schändliche, babei menschenmörberische Wesen ber Eunuchenmacherei — und auch bie hangt mit bem Islam gujammen, benn ber Sarem wird von biefen bedauernswerten Menschen gehütet.

Genng - Familie und Sflaverei hangen in Agypten wie in allen

Ländern des Jslam enge zusammen. Solange nicht letztere abgeschafft und erstere reorganisiert wird, sehlt es an der einzigen richtigen Grundslage eines gesunden socialen und staatlichen Lebens. Beides aber ist uns möglich, solange der Jslam, die Religion Mohammeds, die Grundlage der ägyptischen Kultur bleibt. Sie hat die Stellung des Weibes, das Leben der Familie, die öffentliche Sittlichkeit, die socialen Verhältnisse tief unter das Niveau herabgedrückt, auf dem sie zur Zeit der Pharaonen standen, hat sie vergistet und verpestet und mit ihnen alle wahre Kultur im Keime erstickt.

Wir haben die heutigen mosleminischen Agnpter in ihrem Leben und Treiben, ihren Beschäftigungen und Erholungen beobachtet: es erübrigt noch, die Gebräuche beim Tobe und Begräbnisse zu erwähnen.

Hat der Tod ein Leben ausgelöscht, so wird alsbald ber Leichnam gewaschen und der Tote von Klageweibern offiziell beweint. Es werden dann vom Imam ober auch von dem Fakih Suren aus dem Doran recitiert, und unterbessen legt man der Leiche das weiße oder auch grüne Totensteid an.

Das Begräbnis erfolgt wegen ber in jenen heißen Strichen rasch forts schreitenben Berwesung balb nach bem Tobe: ist ber Tob am Morgen einsgetreten, so begräbt man die Leiche bereits am Nachmittage, jonst am folgenden Tage.

Der Sarg besteht aus einer Bahre von drei Brettern; diese bleibt nach oben, nach vorn und hinten offen. Die Leiche wird auf diese Bahre gelegt und mit einem roten Tuche umhüllt, dessen Enden nach vorn und nach hinten aus der Bahre herabhängen. Ist die Leiche eine weibliche, so wird vorn an der Bahre eine aufrecht stehende Stange angebracht, die, mit einem roten Tuche umhüllt, Schmucksachen der Verstorbenen trägt. Bor dem Sarge gehen Blinde und arme Männer, indem sie das moseleminische Glaubensbekenntnis singen. Die Bahre wird so, daß der Kopf der Leiche nach vorn gerichtet ist, von Freunden getragen. Es folgt außer den Verwandten und Leidtragenden eine Anzahl Klageweiber, die Gesicht und Brust mit Staub verunreinigen. Dies ist nicht mosleminische Sitte, sondern stammt aus alter Zeit, wie wir früher auseinandersetzten. Diese Klageweiber erfüllen von Zeit zu Zeit die Lust mit den eigentümlich vibrierenden, schrillen Tönen ihrer Klagen.

Der Leichenzug bewegt sich zunächst zur Moschee, wo Gebete für ben Berstorbenen gesprochen werben, und bann zum Friedhofe.

Diese Friedhöse unmittelbar bei ben Städten (wie bei Kairo) ansulegen, haben die jetzigen Ugypter ebenfalls nicht durch den Jslam geslernt, denn nach mosleminischer Sitte verlegt man jene Stätten weit von den Wohnorten der Lebenden hinauß; vielmehr ist auch dies ein noch ershaltener altägyptischer Brauch.

Auf dem Friedhofe angelangt, nehmen die Verwandten die Leiche von der Bahre und betten sie in der Tiese der gegrabenen Gruft unter Brettern ein, die dann mit Erde bedeckt werden. Eigentümlich ist die Sorge, daß das Weib auch nicht als Leiche von Fremden gesehen wird. Die weibliche Leiche nehmen, wie ich selbst sah, der Mann und ein Bruder oder doch zwei nächste männliche Anverwandte von der Bahre, und während sie im Grabe die Leiche beiten, hält man oben über der Gruft ein Tuch außegebreitet, so daß niemand hineinschauen kann. Erst wenn unten die Leiche mit Brettern gedeckt ist, wird das Tuch entsernt und dann das Grab mit Erde angesüllt. Ist die Leiche bestattet, so betet man an der Gruft einige Gedete, und nachdem man den Berwandten am Grabe sein Beileid bezeugt hat, entsernt man sich und geht — wie ich östers bemerke — sehr ernst und ruhig, Männer und Franen getrennt voneinander, nach Hause zurück.

Auf jedem Grabe werden zwei Steine angebracht: neben diesen, so glauben die Moslemin, lassen sich gleich nach dem Begräbnisse die beiden sogenannten Frageengel nieder, um das Gericht mit dem "Gläubigen" abzuhalten: das sind die Engel Munkar und Nektr.

Die Lehre vom Jenseits ist von Mohammed offenbar zunächst bem Christentum entnommen: es sinden sich im Islam die Auferstehung, das jüngste Gericht, Paradies und Hölle. Das Paradies ist überaus sinnlich von Mohammed ausgemalt worden, wie wir bereits bemerkten. Beim jüngsten Gericht spielt merkwürdigerweise Christus die Hauptrolle, wie benn Mohammed auch den Antichrist in seine "Lehre" aufnahm.

Schließlich sei noch bemerkt, daß die Frauen blaue Schleier ober Tücher als Zeichen der Trauer tragen, während die Männer keine besonderen Trauerkleider haben. Während man in den Moscheeen, wie wir bemerkt, selten Frauen sieht, sondern fast nur Männer, ist das Verhältnis beim Friedhofsbesuche das umgekehrte. Hier sieht man besonders das weibliche Geschlecht oft und zahlreich vertreten. Man betet hier stundens, oft tageslang an den Gräbern der Toten, und die Frauen tragen dabei Palmzweige in den Händen. Ich würde auch dieses letztere für einen von den alten Ägyptern überkommenen Gebrauch halten, wenn ich nicht dieselbe Sitte bei den Mauren Algeriens beobachtet hätte.

Gerade dieser vielsache und lange Aufenthalt bei den Gräbern, wo man auch seine Nahrung zu sich nahm und Spenden an Arme verteilte, hat jene großen Mausoleen hervorgerusen, wie wir sie in den sogenannten Kalisengräbern bewundern.

In ben vorstehenden Erörterungen haben wir so oft darauf hingewiesen, daß nicht vom Islam, sondern nur vom Christentum eine Regenerierung der gerade durch jenen tief gesunkenen Kultur Ügyptens zu hoffen ist. Es scheint daher ebenso zweckentsprechend wie interessant, und zum Schlusse

noch über die Geschichte und jetzige Gestalt des Chrisientums in Agypten einigermaßen zu orientieren. Nebenbei werden und diese Darlegungen Gelegenheit bieten, den bisher fast ganz unberücksichtigt gebliebenen und doch hoch interessanten Bruchteil ber heutigen ägyptischen Bevölkerung, die Ropten nämlich, näher kennen zu lernen.

## 7. Geschichte des Christentums in Agnpten.

Daß Ügypten das erste Land wurde, das die Weltreligion des Seislandes für sich eroberte, verdankt es nicht ausschließlich dem Umstande, daß es dem Geburtslande des Erlösers sozusagen benachbart war; von entscheidender Bedeutung war vielmehr der andere Umstand, daß dieses Landes Bewohner in ganz besonderer Weise zur Aufnahme des Christentums vorsbereitet und empfänglich waren.

Bor allem war die altäanptische Religion felbst ein paedagogus ad Christum, eine Vorbereitung auf bas Chriftentum. Wir faben früber, wie ber Glaube an ben Ginen Gott bas Ur- und Grund-Doama ber Retu-Religion war, und wie felbit bann, als im Bolfe bereits ber fraffeite Aberglaube und Götzendienst Plat gegriffen, in den Rreisen ber Priefter und Gebildeten die monotheistischen Ideeen fich erhalten hatten. Daneben hatte iene ägnptische Religionslehre ftets ben Unterschied zwischen Gut und Boje icharf betont, hatte die Wahl zwischen beiben in die Willensfreiheit ber Menichen gelegt, lehrte eine Fortbauer ber Geele nach bem Tobe, ein Gericht, eine Bestrafung ber Bosen und Belohnung ber Guten burch ben richtenden Gott, und felbit gang specielle Lehren bes Chriftentums fanden Unknunfungsvunkte in ber aanvtiichen Religion, jo die Dreieinigfeits= lehre in den göttlichen Triaden, besonders der des Dfiris, der Sis und bes horus' und in ber ausgeprägten Trinitätslehre bes Gerapisfults 28; ja jogar die Lehre von ber Erlojung mußte ben Manptern, die in ber Dirismnthe einen über Tob und Gunde triumphierenden Gelben kannten. leicht verständlich und angehmbar erscheinen. Gbenjo lebten, wie wir früher jaben, unter ihnen noch bunfle Erinnerungen an Gunbenfall und Erbfunde fort. Dazu fam bann ber tiefe Ernft, ber jene Religion burchzog und auch das Leben, Sinnen und Denken ber Nanpter beherrichte, jo bag bas Leben ihnen nur eine Wanderschaft war, beffen Ziel und Ende ber Tob und bas ewige Leben; biefer Ernft hatte, besonders in spaterer Zeit, bei ihnen einen erstaunlichen Bufgeist ausgebildet. Berodot fah 3. B. in Bufiris beim Jisfeste Taufende sich felbst peinigen, um ber Leiben bes Diris und ihrer eigenen Gundhaftigfeit willen.

Un die religiojen Doftrinen und Gebrauche des großen Saufens glaubten die Gebilbeten nicht mehr; ihren geläuterten Begriffen mußten bie

christlichen Lehren sehr willkommen sein; aber auch was das Volk betrifft — die Wahrheiten des Christentums traten auch ihm überwältigend entgegen.

Mis bas Milland in bes römischen Raisers Anaustus Sande fiel. standen seine Bewohner auf sehr niedriger Stufe: sie maren fast brei Sahrhunderte lang wie Stlaven behandelt und burch Abaaben und gransames Regiment gedrückt worden, ihre Angabl hatte sich gemindert, ihr Mohlstand war dahin. Das Christentum aber ift, wie keine andere Reli= gion, eine Religion ber Bedrückten und Armen, und so munte es begierig pon dem äanptischen Volke aufgenommen werden. In der That fand Christi Lehre gunächst unter den Armen und Ungelehrten Berbreitung, so baß nach Origenes bie Ungläubigen spöttisch sagten: nur bie Unglücklichen, Gebrückten, Berachteten und Gundevollen nehmen die Religion Jein an 29. Gerade weil bies ber Beginn ber Chriftianisierung Aguptens mar, erfahren wir über ihren Verlauf so wenig bei den gleichzeitigen Siftorifern, die sich wohl um den Hof und die Regierung, nicht aber um das Treiben des armen Bolfes fummerten. Fügen wir nun noch hingu, bag Agnpten bamals berielben Serrichaft unterstand, wie Palästing, nämlich ber römischen, und daß in Alexandrien seit langer Zeit gahlreiche jubische Gemeinden bestanden, in benen sich allmählich die israelitischen Glaubenslehren mit abenbländischenriechischen, besonders platonischen Steeen verbunden hatten, welche Berbindung in vielen Runkten unbewußt ben driftlichen Wahrheiten vorgearbeitet hatte - fo begreifen wir, wie es kam, baß bas Land, in bem ber Heiland ichon als kleines Knäblein geweilt, so auffallend rasch und allgemein seine Lehren, bas Chriftentum, annahm. Der Glaube an Ammon-Ra hatte ehemals den Bestrebungen, eine unterägnptische Gottheit in Theben einzuführen und jo zur Reichsgottheit zu machen, widerstanden, gegen ben Sonnenkult ber Perfer und jelbst gegen ben judischen Monotheismus hatte er Front gemacht, die griechischen Eroberer faben lich aenötigt, biesem Glauben sich anzuschließen, ein Alerander ber Große ließ fich für einen Cohn bes Ummon erklären — aber bem Chriftenglauben vermochte die Lehre von Ammon nicht zu widerstehen.

Nach Eusebius' <sup>30</sup> Bericht und der koptischen Tradition wurde das Evangelium zuerst durch den hl. Markus, den Evangelisten, im Nilthal verkündet. Die erste christliche Gemeinde entstand in Alexandrien, dessen erster Bischof Ammianus (um 60 n. Chr.) war. Schon zur Zeit des Kaisers Hadrian (117—138) war die Zahl der ägyptischen Christen so groß, daß der Kaiser in einem Briese an den Konsul Servianus ihrer Erwähnung thut <sup>31</sup>. In diesem vielbesprochenen Briese nennt der Kaiser die Christen Serapisverehrer, und von letzteren sagt er, sie seien im Grunde Christen. Benn dieser merkwürdigen Behauptung überhaupt etwas mehr wie Unkenntnis zu Grunde liegt, so kann der Kaiser dabei nur die



Der Bann der feligiten Jungfrau im Batfaugarten von Matarleg an der Stefte, wo fie mit dem Zesufinde geruht haben foll, 3년 · 원·

ganz oberflächliche Uhnlichteit der Trinitätslehre beider im Auge gehabt haben 32.

Unter Marc Aurel (161—180) war jedenfalls das Chriftentum am Nil schon sehr ausgebreitet. Das solgt aus der Thatsache, daß der Bischof Demetrius von Alexandrien zu dieser Zeit schon drei Unterdischöse ernennen fonnte, während er selbst den Titel Patriarch von Alexandrien führte. Im dritten Jahrhundert weihte der Patriarch Theonas bereits eine Mariensfirche in Alexandrien ein; es war die erste christliche ägyptische Kirche, in der öffentlicher Gottesdienst stattsand. Zur selben Zeit sah sich der Patriarch Heraklas bereits veranlaßt, statt der discherigen drei, nicht weniger als zwanzig Unterdischöse für Ägypten einzusehen, denn auch in die Thebais war damals bereits das Christentum gedrungen. Seine Grenze sand es aber sedenfalls im Süden an den heidnischen Blemmyern, die erst im sechsten Jahrhundert die christlichen und zwar monophysitischen Lehren anznahmen.

Es konnte nicht fehlen, daß das Christentum mit seinen neuen geistigen Elementen in Alexandrien, das, wie wir sahen, damals der Sitz der Wissenschaften, der neuplatonischen Philosophie und der jüdischen platonissierenden Theologie war, das eine große geistige Bewegung hervorrief. Schon unter Kaiser Kommodus (180—192) wurde dort eine Schule christlicher Wissenschaft gegründet, die berühmte Katechetenschule, deren Gründer und erstes Haupt Pantänus war. Unter ihm und seinen Nachsolgern, deren berühmteste Klemens von Alexandrien und Origenes waren, gingen an dieser Hochschule Christentum und Wissenschaft sast durch zwei Jahrshunderte Hand in Hand. So hat Ägypten nicht nur den Ruhm, das erste christliche Neich oder Land geworden zu sein, sondern auch den, die erste Schule christlicher Wissenschaft beseisen zu haben.

Neben dieser christlichen Hochschule bestand aber auch eine heidnische Gelehrtenschule in Alexandrien. Hier lehrten die Vertreter des sogenannten Neuplatonismus, dessen Begründer der zum Heidentum übergegangene Christ Ammonius Saffas war, der durch Verschmelzung der aristotelischen mit der platonischen Philosophie eine rein wissenschaftliche Verwertung der christlichen Lehren versuchte. Die vorzüglichsten Vertreter dieser Richtung waren Plotinus, Herennius, Origenes (wohl nicht der Kirchenvater) und Longinus.

Es war natürlich, daß die chriftliche Kirche am Nil ebenso, wie anderwärts, von den Verfolgungen der Heiben, besonders auch der römische heibnischen Kaiser zu leiden hatte.

Der erste Angriff geschah durch den Kaiser Severus (193—211), der in dem Wachstum der christlichen Kirche eine Gesahr für seine Politif erblickte. Er erließ daher das Gbikt, wodurch der Übertritt zum Christenstum und ebenso der christliche Gottesdienst verboten wurden. Das war

ein harter Schlag für die ägyptische Kirche, die bereits so start war, daß 3. B. das Delta geradezu wie mit Gemeinden übersät erschien. Mit Recht flagte bamals Terrullian 33, der Apologet, daß, während der Kaiser den Agyptern die Berehrung von Kühen, Krokodilen u. s. w. gestatte, er einzig die bestrafe, die vor dem Schöpfer und Herrscher der Welt sich beugten.

Nun begann auch Agypten seine Beisteuer zum Blute ber Märtyrer, bem "Samen bes Christentums", zu liefern. Leonidas, ber Bater bes Drisgenes, die Jungfran Potamiana und ihre Mutter Marcella waren die ersten christlichen Blutzeugen am Nil.

Die erfte allaemeine Chriftenverfolgung fand unter Raifer Decius (249-251) fratt. Sie mar besonders in Alexandrien furchtbar. Damals floben bie Chriften vielfach in die Bufte und zum Ginai, wo fie bann häufig von den Arabern gefangen und als Eflaven perfauft murben. Much unter Kaifer Balerian (253-260) fah Nappten eine Chriftenperfolaung. Die langite und hartefte aber war hier, wie überall, die Diofletianische. Im Sabre 304 erichien bas faijerliche Cbift, wonach jamtliche driftliche Kirchen niedergeriffen, die Chriften aus ben Amtern perbrangt und die Foltern gegen fie angewendet murben. Biele Chriften floben bamals nach Sprien, aber auch febr viele ftarben ben Martertob. Unter biefen find zu nennen: ber Bijchof Petros von Merandrien und feine Presbuter Kauftus, Dios und Ammonios, ber Bifchof Philegs non Thmuis in Unterägnpten, ber Tertesfritifer bes Neuen Testamentes Beinchios, die Bischöfe Lachomius und Theodorus, ber faiferliche Zollverwalter Philoromos in Alexandrien, und auch die hl. Katharina von Alerandrien. Damals mußten auch die driftlichen Bibelhandidriften verbrannt merden.

Wohl war des Diokletian Nachfolger in Ügypten, der Kaiser Gaslerius, den Christen milde gesinnt; aber dessen Nachfolger Mariminus trat ihnen wieder mit großem Hasse entgegen. Mit Recht nannten die Christen am Nil die Zeit seit dem Edikte des Diokletian dis auf Konstantins Resierungsantritt (324) die Üra der Märtyrer und gründeten darauf später ihre Zeitrechnung dis zur Herrschaft der Araber (641); diese Zeitrechnung ist heute noch dei den monophysitischen Üthiopen in kirchlichem Gebrauche.

Trot bieser Versolgungen, die, wie z. B. die Diokletianische, in Ngupten noch grausamer waren, als anderwärts, machte das Christentum stetig Fortschritte, und nach des Kaisers Julian, des letzten kaiserlichen Christenseindes, Tode (363) gehörte thatsächlich ganz Ügypten dem Christentume an.

Die Christenversolgungen hatten am Nil auch eine Frucht des Christentums zur Reife gebracht, die seitbem sich demselben überall bleibend, ja unlöslich verband: in der Versolgung des Decius tritt in der Thebais zuerst das christliche Mönchtum auf. Viele Christen slohen in die Wüste

und bargen sich in den Pharaonengrabern der Thebais, die nun die Rellen ber erften driftlichen Monche murben. Noch heute findet man Spuren ihres Aufenthaltes an ben Wänden biefer Graber 34. Und wer fie besucht hat - biefe Graber bes Affafin und Biban-el-Melut, biefe oben Velfenpartieen, wo fein Salm wächft, diese Regionen, so glübend beiß. "baß fein Luftchen hier eine Welle folägt", Diese Grabeshöhlen, so unbeimlich groß und finfter und leer - ber wird ba, wie ich, gebacht haben: ben Männern, die sich zu religiösen Betrachtungen und Ubungen hierhin gurudzogen, muß es ernft, febr ernft gewesen sein mit ihrer Weltentsagung und opfervollen Buruckaezogenheit. Sier in diefer Bufte lebten die frommen Einsiedler, ein hl. Antonius, ein hl. Paul von Theben u. a. Ginen Schritt weiter, und man baute gemeinsame Wohnungen mit gablreichen Bellen - folch ein Klofter baute auch ber hl. Lachomius auf ber Milinfel Tabenna, und er mar es, ber die erste Ordensregel verfante. Nebenbei bemerkt, ist selbst ber noch heute übliche Name "Nonne" ägyptischen Ur= sprungs, benn dieses koptische Wort ift mit bem lateinischen castus gleich= bedeutend.

Man hat die Wurzeln des driftlichen Mönchtums in den Büßerzellen bei bem Serapis-Tempel finden wollen; gerade in unseren Tagen hat biese Unsicht immer mehr Unhänger gefunden. In der That finden wir einige Rlaffen ber ägyptischen Priefterschaft, Die sich in Die Ginfamkeit guruckzogen, in Zellen wohnten, in harten Betten schliefen, eine höchft einfache Rleidung trugen, fehr nüchtern lebten, breimal bes Tages fich mufchen und Gebete verrichteten, sich bes Meifchessens enthielten und ihr Leben in Stubien und religiösen Betrachtungen gubrachten. - Trots biefer außern Uhnlichkeit beruht aber das driftliche Monchtum entschieden nicht auf Nachahmung biefer ägnptischen Zellenbewohner. Mit bemielben Rechte könnte man behaupten, daß die driftlichen Anachoreten bem Beispiele ber Inden gefolgt maren. Denn auch die Gefte ber Effener am Asphalt-Gee in Balaftina lebte ein zurudgezogenes Leben ber Enthaltsamfeit, und auch westlich von Alexandrien am Mareotischen See treffen wir eine Angahl hellenistischer Ruden, die sogenannten Therapeuten, von benen uns Philo berichtet, daß fie einzeln in Bellen wohnten und die Welt verlaffen hatten, um sich gang ber Betrachtung bes göttlichen Besens zu widmen. Aber weber die einen noch die anderen gaben den ägnptischen Christen die Idee ein, sich von ber Welt guruckzuziehen und ihr Leben ber Betrachtung und religiofen Studien und Ubungen zu weihen. Diefe Idee ift vielmehr vom Stifter bes Chriftentums feinen Jungern felbst gegeben worben. Mis bie ägnptischen Ginfiedler alles verließen und ihr Leben in dem Streben nach eigener Vervollkommnung zubrachten, folgten sie nur ber Mahnung bessen, der gefagt: "Willst du vollkommen sein, so verkaufe alles, was du haft, gieb es ben Armen und folge mir nach!" — Es entsprang biefe Institution dem Geiste des Christentums, und ohne benselben, ohne sein Sonnenlicht, bemerkt sehr richtig Ebers, wurden aus diesem Anachoretenstum nur Baume mit tauben Früchten erwachsen sein.

Die Rahl biefer Anachoreten und Monche wuchs balb bebeutend: nach Matrizi waren zur Zeit ber grabischen Invasion noch 86 koptische Klöster in Nappten. In dem ermahnten Rlofter auf der Nilinsel Tabenna follen anfangs bes fünften Sahrhunderts gegen 50 000 Monche und Anachoreten zur Zeit bes Ofterfestes persammelt gewesen sein, und bie Zahl fämtlicher Monche und Anachoreten Nanvtens wird auf 100 000 angegeben, Ratur= lich fehlt es nicht an folden, die diese "für die Mitwelt nutlose" Aurud= gezogenheit jo vieler ehelog bleibender Manner für ein Unglück und einen Hauptarund des Berfalles des Landes erklären. Was indessen die Angahl betrifft, jo ift es bekannt, bag bie Schriftsteller jener Reit, besonders bie byzantinischen Historiker, sich in gewaltigen Übertreibungen gefallen, jene arone Rabl also burchaus nicht festifteht. Und bezüglich bes Strebens jener Manner macht Gbers die treffende Bemerkung: "Wer einen hl. Paulus, Untonius, Hilarion u. f. m., bieje ftarken Naturen, die ihren Rampf um bie Geliakeit fern von ber Welt unter Rot und Schmerz burchringen gu muffen meinten, für mußige Schwarmer erklart . . . wer bie von Bifionen beimaesuchten Klausner, die ihren Rücken mit der Geifiel gerfleischten und Reuschbeit und Armut und jede Schmach nicht nur gebulbig, sonbern freudig hinnahmen, weil der, bessen Kreuz sie trugen, noch schwerer gelitten als fie, für Tollhäusler und bie anachoretische Bewegung für nichts anderes, als eine Rrankheit bes Volksgeiftes halt, ber perfteht eben nicht iene tapferen Ringer . . . ber kennt nicht bie Geschichte. Gerabe bie Geichichte berichtet uns auch von fehr gelehrten Monchen, die wissenschaftlich wertvolle Schriften verfagten. Wir erinnern nur an den bl. Makarius, ber 50 Homilien hinterließ, an Evagring, ber über bie gnoftische Philosophie schrieb, und an Palladios, ben Berfaffer einer Geschichte ber agnp= tiiden Klöfter."

Auch sonst blühte damals am Nil chriftliche Wissenschaft; an der . durch Pantänus gegründeten Katechetenschule wirkten als Borsteher Diopnysius und sein Nachsolger Pierios, welcher "der neue Origenes" genannt wurde, und bessen Nachsolger Theognostos, Serapion und Petros. Es entstanden durch die Mönche der Thebais drei koptische Übersetzungen des Neuen Testaments, und zwar in den drei koptischen Dialekten: die saidische (im oberägyptischen Dialekt), die baschmurische (im Dialekt des Delta) und die sogenannte koptische (im memphitischen Dialekt); außerdem lieserten diese Mönche viele griechische Handschriften des Alten und Neuen Testaments, ferner Lebensgeschichten berühmter Märtyrer und Heiligen, Abschriften von Werken der Kirchenväter und Ritualbücher. — Bei dieser Gelegenheit dürsen wir die Verdienstensich nicht unerwähnt lassen, die sich diese christlichen

14\*

gelehrten Mönche um die ägyptische (koptische) Sprache erwarben. Zur Abertragung der Heiligen Schrift ins Koptische bedienten sie sich nämlich des griechischen Alphabets, dem man die erforderlichen sechs koptischen Lautzeichen beifügte. So blieb die altägyptische Sprache erhalten, während sie immer mehr aus dem Gebrauch und Gedächtnis des Volkes verschwand. Klemens von Alexandrien hat die altägyptische Schriftsprache zum Gegenstande eingehender Studien gemacht und ganz richtig drei Arten derselben heransgefunden: die hieroglyphische, hieratische und epistolare 35.

Trotsbem, bag bas Chriftentum in Nanpten fo raid Burgel gefant, und trots der heftigsten Berfolgungen bald das gange Land erobert hatte - so war diese Bewegung boch von fehr beftigen geistigen und religiosen Gegenbewegungen und Kämpfen begleitet, deren Centrum Alexandrien mar. 11m bieg zu begreifen, burfen wir nicht vergeffen, bak in Alerandrien noch bis Ende des vierten driftlichen Sahrhunderts am Serapistempel die alt= äanvtische Religion ihren Rultus und ihre Berteidiger hatte, und daß diese Stadt feit den Zeiten ber Ptolemäer ber Sitz ber heidnisch-griechischen Gelebrsamteit und zur Zeit der römischen Raiser bes sogenannten alexandris niiden Blatonismus war, ber bie beiben großen griechischen Syfteme, bie aristotelische und platonische Philosophie, zu verschmelzen und bies neue Suftem zur Berrichaft auf geistigent und religiojem Gebiete zu bringen fich bemühte. Durchblättert man die Geschichte Alexandriens zur Zeit ber ersten driftlichen Sahrhunderte, jo gewinnt man den Gindruck, daß die bortigen ägnptischen und griechischen Gelehrten fühlten, daß mit bem Chriftentum neue Grundlagen ber geistigen und socialen Rultur in bie Welt eingezogen waren, und bag es galt, die altheidnischen Rulturelemente gegen bie driftlichen zu verteibigen. Dazu tam bann, bag bieje Stabt ein fur boamatische und philosophische Streitigkeiten fehr gunftiger Boben mar. "Merandrien mar die Stadt der Disputanten, Kritiker und Silbenstecher". und die Händelsucht bes alexandrinischen Mischvolkes war von jeher welt= bekannt. Zudem hatten bie ägnptischen Christen trotz ber Unnahme bes Chriftentums weder ihren aftrologischen Mysticismus, noch auch die abstrafte, spekulative Theologie abgelegt, und so mußte es balb zu heftigen Streitigkeiten und zur Aufstellung spekulativer, driftenfeindlicher Sufteme · fommen. Bergeffen wir aber nicht, worauf treffend auch Gbers hinweift, ban, fo kläglich biefe Streitigkeiten auch oft erscheinen mögen, fie boch beweisen, wie tief erariffen und gang burchdrungen von religiöser Aberzeugung und Empfindung bas Leben jener Zeit mar.

Nur furz können wir hier die Bestrebungen der ägyptischen Gegner bes Christentums berühren.

Nach Philostratus 36 fam zur Zeit des Kaisers Vespasian (69—79) Apollonius von Thana an den Nil und suchte durch vorgebliche Wundersthaten die Wunder Jesu in Schatten zu stellen — ein Versahren, das in Ugypten Erfolg versprach, ba hier solche abergläubische Praktiken von jeher fehr im Schwunge waren 37. Dazu kam, bag ber Kaijer Bespasian bei seinem Aufenthalte in Agypten ihn öffentlich als Wunderthäter anerkannte.

Bon feiten ber heibnisch-philosophischen Spekulation, ber jogenannten Sinoiis, tamen bann andere Angriffe. Go hatte ber erite Sinoitifer, Gerinthus, der eine Emanation von sogenannten Nonen, beren bedeutendster Chriffing fei, lehrte, lange Zeit in Nanvten gelebt. Der eigentliche Begrunder ber Gnofis, Bafilides, ber eine Ewigkeit ber Materie und ebenfalls eine Emanation von Jonen aus bem ewigen Gott lebrte, war zwar ein Enrer, hatte aber lange Leit in ber Nabe von Merandrien gugebracht, und feine Schüler waren meist Nanvter. Gin anderer Alexandriner, Rarpotrates, mar Grieche und feste Chriftus auf Gine Stufe mit ben Grunbern ber griechischen Philosophenichulen. Des Gnoftifers Balentinus Lehre, ber 30 Nonen annahm, fand bauptsächlich in Ober- und Unteraanvien Berbreitung. Spater befampite Gelius, ein Gvifureer aus Ilerandrien, bas Christentum, indem er nachzuweisen suchte, ban bas letztere nichts Renes bringe, ba auch die Manpter nur Ginen Gott gefannt hatten. In Oberägnpten verbreiteten sich nach Klemens von Merandrien 38 bie icon in ber Beiligen Schrift genannten Doketen, welche annahmen, Reins habe nur einen Scheinleib gehabt. - Dieje Angriffe riefen auf driftlicher Seite natürlich miffenichaftliche Entgegnungen bervor, und jo verbanken wir ihnen bas Auftreten einer Reibe driftlicher Apologeten am Nil. Die bedeutendfien unter ihnen find ber Martyrer Juftinus († 165), ber in Merandrien ftudiert hatte, die Vorsteher der Ratechetenichule Athenagoras und Dionnfing, ber berühmte Origenes, ber Gegner bes Gelius, und ber bl. Klemens von Merandrien - alle bedeutende Zierden driftlicher Gelebriamfeit.

Schon in diesen Streitigkeiten der ersten christlichen Jahrhunderte hatte es hie und da nicht an Gewaltthätigkeiten gesehlt, und zwar sinden sich solche auf beiden Seiten, wie denn z. B. die heidnische Philosophin Hypatia, die letzte Vertreterin der plotinischen Schule, unter Kaiser Theodosius der Volkswut der Christen zum Opfer siel. Ganz besonders aber nahm der religiöse Kampf einen gewaltthätigen Charafter an, als im vierten Jahrhundert der bekannte christologische Streit ausbrach, der nur zu bald eine politische Färbung erhielt.

Der hristologische Streit hatte bekanntlich in Alexandrien, wo Arius, der die Gottheit Christi leugnete, Priester war, seinen Ansang genommen. Sein Gegner, der große Athanasius, Erzbischof von Alexandrien, ging zwar als Sieger aus diesem Streite hervor, da das Konzil von Nicaa im Jahre 325 die Jrrlehre des Arius verurteilte; aber der Streit war damit nicht beendet. Der Patriarch Nestorius von Konstantinopel wollte die irdische Erscheinung Christi nicht als eine gottmenschliche anerkennen, eine

Ansicht, die unter den ägyptischen Mönchen zahlreiche Anhänger fand. So sah sich der Patriarch Cyrillus von Alexandrien veranlaßt, in diesen neuen Streit sich zu mischen, dis auch diese Jrrlehre und zwar auf dem Konzil von Ephesus 431 verurteilt wurde. Es ist interessant, daß an diesem Konzile bereits 50 Bischöse der ägyptischen Kirche teilnahmen. In der That ist diese Zeit die Glanzperiode der letztern.

Nestorius starb in Oberägypten in der Verbannung. Der Gegensatz aber zu seiner Lehre von der Trennung der beiden Naturen in Christus rief eine Übertreibung der Lehre von der sogenannten hypostatischen Vereinigung in Christus hervor, so daß man die göttliche und menschliche Natur sich gemischt vorstellte, und letztere von ersterer absorbiert oder beide zu einer Mischung, in der die einzelnen Naturen nicht mehr kenntlich waren, vermengt sich dachte. Die erstere Ansicht vertrat Eutyches, der Patriarch von Konstantinopel, und ähnlich dachte Dioskur, der Patriarch von Alexandrien; man nennt diese Jrrlehre die monophysitische, und diese hatte zahlreiche Anhänger in Ägypten.

Bier beginnt nun ber Streit eine politische Karbung anzunehmen: ber Raifer und die Regierung ftanden auf Seite ber Kirche, die auf bem Konzil pon Chalcedon 451 die neue Arriehre des Eutuches verurteilte, die Masse bes Volkes aber war monophysitisch gesinnt und hielt an bieser irrigen Ansicht um fo hartnäckiger fest, als ber verhafte byzantinische Sof firchlich gefinnt mar. Ginen Ausbruck fand biefe politisch-religiöse Parteistellung baburch, bag bas Bolf bie Unhanger ber kirchlichen Lehre Melfiten, b. i. Königliche ober Hofpartei, sich felbst aber Gypten (ober Ropten), b. i. Nanpter nannte, und biesen Ramen "Ropten" haben die ägnptischen Chriften bis heute behalten. Go begreift es fich, bag ber Sinn aller Melt bamals fo fehr mit firchlichen Dingen beschäftigt mar, bag auch ein eigentlich politischer Streit gang bie Form eines theologischen Bekehrungsgeschäftes annehmen konnte. Das war allerbings traurig genug, aber, wie gefagt, die allgemeine Teilnahme an theologischen Kontroversen beweist auf ber andern Seite auch wieber bie Innigkeit bes Glaubenslebens jener Tage.

Unendlich widerlich aber bleibt die Erscheinung, daß man in jenem Streite auf beiden Seiten die Anwendung von roher Gewalt nicht scheute, um die eigene Überzeugung durchzuseten. Besonders Alexandrien war Zeuge solcher Gewaltthätigkeiten. Darüber kann man sich eigentlich im Grunde nicht wundern, denn warum sollte den zanksüchtigen Ägyptern nicht ein christlichstheologischer Lehrsatz ebensogut eine Beranlassung zum Blutzvergießen sein, als die alten Streitigkeiten über den ApissStier es so oft gewesen? Die Religion war wohl eine andere geworden, nicht aber der Nationalcharakter ein anderer 39. Besonders die Alexandriner waren berüchtigt, daß sie sogar wegen der nichtigsten Dinge oft Streitigkeiten, Auss

läufe u. i. w. hervorriefen, die mit Mord und Totichlag endeten. Co ergahlt Pollio 40, ban ber romische Senat febr oft burch ben Leichtfinn ber Allerandriner gefährdet mar. "Die geringste Kleinigfeit, mie eine guber acht gelaffene Soflichfeit, ein unbequemer Plat im Babe, ein Saufen Schutt ober felbit ein paar alte Schuhe auf ber Strafe reichten bin, ben Staat in Gefahr zu bringen und machten es notwendig, Stragenauflaufe burch Truppen auseinandersprengen zu laffen." Dieje Schilberung Pollios erklart jo manche Gewaltthat, die wir in ben Stragen Alexandriens fich möhrend hiefer theologischen Rampfe absvielen feben. Schon im grignischen Streite hatte ber Bijchof Georgios von Merandrien, ber Gegner bes hl. Athanasius, Berbannung und Mord gegen die kirchlich Gesinnten angemandt. es murben gablreiche Priefter und 15 Bischofe, die dem Kongil non Nicaa anhingen, nach der Großen Dase verbannt, Mord und Folter gegen ihre Anhänger in Anmendung gebracht, so daß Theodoret 41 diese Berfolgung, in ber allein 30 Bischöfe ihr Leben eingebügt haben follen, für graufamer als alle beibnischen, mit alleiniger Ausnahme ber biokletianijden, halt. Wohl burch berartige Borgange vorsichtig gemacht, hatte ber Raifer Leo I. im neu ausgebrochenen driftologischen Streite fich an die Sauptbischöfe ber Chriftenheit gewandt, um ihren Rat einzuholen, und biefer hatte ihrer ilberzeugung und Bflicht gemäß gelantet, ber Kaifer moge feinen Bischof von Alexandrien anerkennen, der dem Kongil von Chalcedon feine Unterwerfung verfage 42. Raifer Leo I. hatte ichon einmal in Alerandrien mit Waffengewalt Frieden ichaffen muffen, als ber Patriarch Proterius von einer Bande Aufrührer niebergehauen murbe. Der Ginigungsversuch bes Raifers Zeno verfehlte feine Wirkung: Agypten blieb ber Berd bes Monophnitismus, und biefer firchliche Gegenfat murbe immer mehr burch ben nationalen verhängnisvoll geschärft. Durch Raifer Justinian wurde bann im Jahre 551 über bas fast ganglich monophysitische Land ein griechisch-orthodorer Patriarch gesetzt, und das mar den monophysitischen Agyptern ber Unlag zum endgültigen Abfall, ben fie baburch konftatierten, baß fie fich einen eigenen monophnsitischen Patriarchen mahlten.

Gewiß — es hat in dieser Zeit an Roheiten, auch auf firchlicher Seite, nicht gesehlt; doch wäre es unrichtig, zu glauben, diese Wirren hätten das firchliche und christliche Leben am Nil untergehen lassen. Treffend bemerkt dazu Ebers, daß eben die Historiker uns nur von jenen wüsten Kämpsen berichten, aber nicht von dem vielen Erhebenden, welches das Christentum geschaffen. Es sei hier nur darauf ausmerksam gemacht, daß gerade zu der Zeit, wo die monophysitischen Wirren am ärgsten wüteten, in Agypten musterhafte, edle, kirchlich gesinnte Männer, wie Makarius in der Scetischen Wüste († 390), Isidor, der Abt von Pelusium († 440), der hl. Nilus, einer der geistreichsten Vertreter des Mönchtums, der blinde Didymus, Vorsteher der Katechetenschule von Alexandrien († 395), der

burch seine Gelehrsamteit wie durch seinen Gifer eine Zierde der Kirche war, lebten.

Übrigens ist es keine Frage, bag besonders Alexandrien infolge biefer firchlichenationalen Rampfe großen Schaben litt. Rach ber Beit bes bl. Athanafius lag die Wiffenschaft Alexandriens in Sanden ber Seiben : um 378 wurde die berühmte Ratechetenschule geschloffen. Unter Raifer Juftinian wurden auch die letzten beidnischen Gelehrten aus Merandrien vertrieben. Unter ihnen aab es zur Kaiserzeit noch manche bebeutenbe Männer, so die Mathematiter Theon, Pappos, Diophantes und Beron. bie Grammatiker Balerius Bollo, Balerius Dioborus, Apollonios Dustolos u. a. und der Hiftoriter Olympiodorus. Die berühmte Merandrinische Bibliothek, die nach dem Brande ber älteren bei Gafars Groberung burch die Bergamenische ersett mar, mar bei ben Strafentampfen, besonders unter Bijchof Theophulus, der die Serapisstatue im Serapistempel zerftoren ließ, erbrochen und großenteils zerstreut worden. Was von Wissensund Kunstschätzen noch vorhanden war, flüchtete man nach Buzauz. Merandriens Ruhm war dahin. Auch materiell ging es bald zuruck. Der Kanal zwischen Bubaftis am Nil und bem Roten Meere, ben Necho begonnen und die römischen Kaifer restauriert hatten, murde von Mitte bes sechsten Sahrhunderts an nicht mehr befahren 43. Freilich waren die Griechen und Römer unter ber Regierung bes Raifers Claudius mit bem fürzern Wege nach Indien burch Nappten befannt geworben 44, ber auch bie Handelsftrage blieb bis zur Entbedung bes Seemeges nach Oftindien. Aber die schlechte byzantinische Berwaltung und die Selbstsucht ber Statt= halter hinderten ein Gedeihen Agnotens. Man vernachläffigte bie Rilbewässerung: unter Kaiser Claudius wurde der lange unbenutzt gebliebene Möris-See burch ben Ginbruch seiner Damme zerftort. Go gingen Ernte, Ausfuhr, Sandel und Industrie zuruck. Dazu kamen wiederholt Beft und Hungersnot über das durch die firchlich-nationalen Kämpfe und durch Aufstände ohnehin fattsam geplagte Land.

So ist es begreiflich, daß der Kalif Dmar auf das Nilland seine Augen richtete; sein Feldherr Amru ersetzte, was jenem an Entschlossenheit sehlte. Die Welt sah damals das klägliche Schauspiel, wie ein christliches Bolf, um einer verhaßten christlichen Herrschaft zu entgehen, sich den ers klärten Feinden seines Glaubens und seiner Kultur in die Arme warf. Der monophysitische Bischof Benjamin von Alexandrien selbst ermunterte die Agypter, zu den Moslemin überzugehen, um der byzantinischen Herrschaft ein Ende zu machen; und der kaiserliche Statthalter Makaukas ging mit treulosem Beispiel voran und stellte als Bedingung der Übergabe ausdrücklich sest, daß mit den Griechen nicht eher Friede gemacht würde, als die dieselben alle zu Sklaven gemacht wären und ihr Vermögen als Beute erklärt sei. So zog am 10. Dezember 641 Amru, der Feldherr



Inneres einer koptischen Kirche.



bes Kalisen, als Sieger in Alexandrien ein, das damals noch etwa 600 000 Einwohner zählte. Wakrizi erzählt 45, daß die Araber das Land mit Christen angefüllt gesunden hätten, die aber in zwei Teile getrennt gewesen seien. Die Zahl der kirchlich Orthodoren mag damals nur etwa 300 000 betragen haben; im ganzen hat das eigentliche Ägypten etwa sieben Willionen Einwohner gezählt.

Es ift fehr intereffant, in dem ehemals gang driftlichen, heute fast gang islamitifden Nanpten jest bie Spuren bes Chriftentums an ben erhaltenen Bauten zu verfolgen. Ich habe bei meiner Rilreise mein Augen= merk fleifig auf biefen Bunkt gerichtet und bie Resultate meiner Beobachtungen an anderer Stelle niedergelegt 46. Sier fei nur foviel barüber bemerkt, daß bas Chriftentum feine fublichfte Grenze an ben heidnischen Blemmern hatte, die etwa von Affuan an fühlich wohnten und erft im sechsten Sahrhundert Monophysiten wurden. Im Sahre 577 n. Chr. weihte der Bischof Theodofins den Pronaos des alten heidnischen Nationaltempels ber Blemmyer auf ber Infel Phila (hieroglyphisch Rlaf) zur Kirche bes hl. Stephanus. Noch heute zeigt biefer Pronaos Spuren bes driftlichen Rultus. In Esneh lebt noch heute bas Undenken an die Decische Berfolgung. Auf bem Ruinenfelbe von Theben zeigt der Tempel von Luror ein vielgerühmtes, prachtiges driftliches Fresto-Bild. Medinet-Babu. Derrel-Medineh, in den Pharaonengrabern der Thebais. bann nilabwärts bei Beni-Saffan - überall fah ich Spuren bes drift lichen Kultus in den altägnptischen architektonischen Resten. Bekannt find die noch erhaltene driftliche Rirche in Alt-Rairo (Babylon) und die Inichrift JC. XC. NLKa, b. i. "Sejus Chriftus fieat", in ben glerandrinischen Katakomben. Mit Vorliebe mahlten fich bie aanptischen Christen die altheidnischen Tempel ihrer Borfahren, um ihren Gottesdienst zu feiern. Es ist aber ein ebenso ungerechtes, wie weit verbreitetes und immer wiederholtes Urteil, daß die Chriften die vielfache Zerftorung ber altägyptischen Tempel verursacht hätten — es ist ganz ungerecht in bieser Allgemeinheit. Es ift nicht, wie Ebers meint 47, "befremblich, daß im Tempel zu Denberah die Efulpturen jo aut erhalten blieben, obwohl in feiner Nahe die größten Niederlassungen der allem Beidenwerk feindseligen ersten driftlichen Monde waren". Das ich jelbit oft beobachtete, bemertte ichon Lepfius 48, baß nämlich die Christen, die freilich die heidnischen Bildwerke in ihren gottesbienstlichen Raumen nicht brauchen konnten, fich meift begnnigten, bieselben mit Nilerde zu überziehen. Go "bienten nicht felten biefelben fromm-eifrigen Sande bagu, die alte Berrlichkeit auf die erfolgreichste Weise gu erhalten . . . Auf biesem Überzug von Rilerde brachte man einen weißen Abput an, um driftliche Gemalbe aufzunehmen. Mit ber Zeit fiel biefer Lehm ab, und die alten Malereien traten bann mit einem Glanze und überraschender Frische wieder hervor, wie sie sich auf unbedeckten Wänden

ichwerlich erhalten haben murben". Ebenso urteilt Brugich 49, und Ghers selbst hat ja ein Beisviel folder Erhaltung altägyptischer Bilber burch bie Christen in Medinet-Habu gesehen 50. Die eigentlichen Zerstörer ber alt= ägnptischen Ckulpturen find vielmehr die Berfer und die Moslemin gewesen, und lettere fahren noch beute mit biesem Beritorungswerfe fort: und auch die europäischen und amerikanischen Reisenden tragen bas Ihrige bazu bei, indem sie, um ein "Andenken" mit in die Beimat zu nehmen. Bilber und Inschriften vandalisch gerftoren, so bak bie neuesten Darfteller ber ägnptischen Runftwerke, Berrot und Chiviez mit Recht bemerken: "Seit ben letten 50 Sahren haben burch bie Brutalität und Zubringlichkeit von Touristen die Figuren in den Tempeln mehr gelitten, als in den Jahr= tausenden zuvor durch die vielen feindlichen Invasionen und alle Gemalt= thätigkeiten religiöser Ummälzungen." - Satten nun bie monophysitischen Nanvter, um von bem Drucke ber byzantinischen Berrschaft fich zu befreien, fich ben islamitischen Eroberern in die Arme geworfen, so hatten fie biefen Schritt bitter zu bereuen. Denn bie ichlimmften Chriftenverfolgungen begannen erst jetzt. Der grabische Schriftsteller Mafrizi hat fie beschrieben. Bit nun auch hier nicht ber Ort, dieselben eingehend zu ichilbern, fo icheint es boch angemeffen, einen flüchtigen Blick auf bas traurige Schickfal ber driftlichen Nawyter zu werfen, die in ihren Nachkommen unter bem Namen "Ropten" noch heute am Nile leben 51.

Makrizi erzählt, daß schon einer der ersten arabischen "Verwalter der Einkünste", Zeid el Tanuchi, den Christen ihre Habe nahm und den Mönchen mit glühendem Eisen ein Zeichen auf die Hand brennen ließ. Damals schon seien die Christen vielsach gegeißelt und getötet, manche Kirchen zerstört und die Bilder vernichtet worden <sup>52</sup>. Durch den arabischen Statthalter Abd-el-Aziz wurde allen Christen ein harter Tribut auferlegt. Dieser Tribut wurde von seinem Nachfolger Obeidallah noch erhöht, so daß es in den Jahren 725 und 726 zu einer Empörung der Kopten kam, bei der eine Menge derselben von den Arabern erschlagen wurde. Fortan mußten die Wönche ein Brandmal auf der Hand tragen, die übrigen Christen Legitimationsscheine haben. Wan begann auch bereits jetzt mit Zerstörung vieler Kirchen und Klöster und dem Worde vieler Priester. Dann wurde verordnet, daß jeder Kopte das eingebrannte Bild eines Löwen auf der Hand tragen sollte; wer es nicht trug, dem wurde die Hand abgehauen.

Das war der Anfang der islamitisch=arabischen Herrschaft über die driftlichen Nappter.

Es folgten nun neue Aufstände der Christen in den Jahren 738—739 und 749—750, die mit bewaffneter Hand gedämpst wurden, wobei viele Kopten und auch ihr Führer Johannes von Semmenut sielen. Der Ommaijade Merwan (um 750) nahm eine Wenge Klosterjungfrauen ge-

sangen und ließ den Patriarchen und viele Christen in Ketten schlagen. Nach wiederholten Erhebungen in den Jahren 767 und 772—773 solgte dann unter der Abassischen-Herrschaft eine surchtbare Rache der Moslemin. Viele christliche Kirchen wurden dem Erdboden gleich gemacht und über die Christen in Fostat z. B. eine solche Not verhängt, daß sie schließlich Leichname essen mußten. In dem Kampse zwischen den Kalisen Emsm und Mamûn wurden die Christen in Alexandrien geplündert und ihre Häuser niedergebrannt. Aber erst, als sie in den Jahren 831 und 832 von neuem geschlagen, die Männer massenweise getötet, die Frauen und Kinder der Aufständischen verkauft waren, war die Wacht der Kopten in Alexandrien gebrochen 53.

Kein Wunder, daß infolge solcher grausamen Bedrückungen die Mehrsahl der Ügypter zum Islam überging. Aus der Vermischung dieser mit den eingewanderten Arabern gingen dann die Fellahs (von fellaha = pflügen), die Landleute Ügyptens, hervor, die bis heute die große Menge der Bevölkerung ausmachen. Der immerhin noch ansehnliche Teil treu ges

bliebener Kopten ging neuen Verfolgungen entgegen.

Im Jahre 849 erging ber Befehl bes Ralifen Mutawatfil, bag alle Chriften eine unterscheibende Tracht, lichtbraune Mantel mit zwei bunten Tuchfleden, bolgerne Steigbügel und zwei Rugeln am Sattel, Die Frauen hellbraune Schleier und gurtellojes Gewand tragen jollten. Rubem murben bie neuerbauten Gotteshäuser ber Ropten niedergeriffen, ihre Wohnhäuser mit hohen Steuern belegt, und über ben Gingangsthuren berfelben mußten Teufelsfraten angebracht werben. Reinem Chriften burfte Unterricht erteilt, feinem öffentliche Umter übertragen werben; bes Rreuges burften fie fich felbst beim Gottesbienfte nicht bedienen, und nirgends burften fie auf ben bufteren Gaffen bes Abends mit einem Lichte fich zeigen, auch burften fie nicht auf Bferben, sondern nur auf Gfeln reiten. Ja felbit im Tobe ließ man ihnen feine Rube: ihre Graber burften feine Bugel bilben, fonbern mußten bem Erbboben gleich gemacht werben 54. Mit gang besonberer Graufamfeit brückte ber Ralife Ahmed ibn Tulun (870-884) bie Ropten. Er erhöhte bie Stenerabgaben berfelben berart, bag 3. B. ber Patriarch Micael nicht nur verschiebene fromme Stiftungen aufheben und eine Rirche verkaufen, sondern auch eine allgemeine Steuer auf die Gemeinde legen mußte, und bas alles, um nur bie Salfte ber verlangten Gumme, bie 20 000 Denare betrug, aufzubringen 55.

Unter ben Fatimiben-Herrschern (969—1171) ist nur Uziz Billah das burch bemerkenswert, daß er Toleranz in Glaubenssachen als Princip seiner Regierung ausstellte, ein Princip, das überhaupt in der langen Reihe muselmännischer Herrscher bis in die Neuzeit sonst keiner mehr vertreten hat. Uziz setzte sogar einen Christen, Nestorius, zum Statthalter über Agypten. Indessen dieser Friede war von kurzer Dauer: die erbitterte

islamitische Partei stürzte und freuzigte ben Statthalter. Aziz' Nachfolger Safim ließ sogar ben Batriarden Racharias im Jahre 1002 ben Löwen vorwerfen und bem Sohn bes gekreuzigten Nestorius ben Kopf abichlagen, um seinen Saß gegen die Tolerang seines Borgangers zu bokumentieren. Dann fakularifierte er alle ben Rirchen und Rlöftern gehörigen Guter und ließ die Gotteshäuser zerstören. Endlich verordnete ber graniame. fanatische Ralif, daß die Kovten fortan schwarze Turbane, schwarze Rleiber mit gelben Streifen und Gurtel und am Salfe ein funf Pfund schweres Kreuz tragen follten. Auch durften fie fich überhaupt weder Reittiere noch Schiffe von ben Mohammebanern faufen ober mieten. Unter Safims Regierung wurden allein in ben Jahren 1012-1014 am Ril über taufend Rirchen und Klöster zerstört. Seine Wut aab ihm am Ende noch den wahnsinnigen Befehl ein, daß alle Chriften in die griechischen Städte auswandern sollten, ein Befehl, der natürlich nicht ausgeführt werden konnte, der aber begreiflichermeise den Abertritt von Scharen der Rovten gum Aslam zur Folge hatte 56.

In den folgenden Jahrhunderten brachten die Kreuzzüge, in die Agypten hineingezogen wurde, einigen Stillstand in die Christenversolgungen im Innern von seiten der Kalisen. Aber als jene kaum beendet waren, ließ der bachiritische Mameluckensultan Kalaûn in Alexandrien vier, in Kairo dreizehn, in Alt-Kairo acht, in der Provinz Beni-Hassasian sechs und in Sint, Monsalut und Minieh acht christliche Kirchen zerstören. Kalaûn verordnete sogar, daß fein Christ einen Moslem anreden dürse, wenn er zu Pserde sitze <sup>57</sup>. Sein Nachsolger El-Aschraf Chalil, derselbe, der den Christen 1291 ihre letzte Besitzung im Heiligen Lande, Alkon, nahm, verordnete, daß die zahlreichen Christen, die sich durch ihre Tüchtigkeit zu Sekretären der Emire emporgeschwungen, sosort den Islam annehmen, im Weigerungsfalle aber enthauptet werden sollten. Ein neuer Kleiderbesehl verordnete 1300, daß die Kopten sortan blane Kleider und Gürtel zu tragen hätten.

Als plötlich in Kairo Fenersbrünste ausbrachen, wurden die Christen der Brandstiftung beschuldigt, und als nun noch gar zwei Mönche aus dem Kloster Deir-el-Baghlah, durch Foltern gequält, aussagten, daß sie eine Verschwörung mit 14 anderen Mönchen gebildet, die Häuser der Moslemin zu verbrennen, wurde sosort eine Anzahl Mönche und Priester öffentlich verbrannt. Die Volkswut der Moslemin gegen die Christen aber erreichte einen solchen Grad, daß der Sultan selbst eine Anzahl derselben, die sich an den Kopten vergriffen hatten, aufhängen ließ. Als aber neue Feuersbrünste entstanden, wurden auf Befehl desselben Sultans wieder die Christen beschuldigt, viele von ihnen aufgegriffen und angenagelt. Der Haß der Moslemin wurde so fanatisch, daß sich kein Christ mehr auf der Straße zeigen durste. Selbst der wegen seiner Liebe zu Kunst und Wissenschaft viel gepriesene bachiritische Sultan Hairo, dem Kairo seine schönste

Moschee, die seinen Namen trägt, verdankt, war ein Versolger der Kopten. Im Jahre 1354 ließ er die noch vorhandenen Grundstücke der criftslichen Kirchen und Klöster abschätzen. Es ergab sich, daß im ganzen noch 1025 Feddan, d. i. 1708 Morgen, den Kopten gehörten <sup>55</sup>: daß war alles, was den ägyptischen Christen noch von ihrem ehemaligen Reichtume geblieben, und dieser Rest wurde nun auch säkularisiert. Dazu verordnete Sultan Hassan, daß sortan kein Christ, auch wenn er zum Islam übertrete, ein öffentliches Amt bekleiden dürse. So war es also dahin gekommen, daß nicht einmal der Übertritt zum Islam die Christen schütze. Derselbe Sultan sügte der erwähnten Verordnung noch die bei, daß ein zum Islam übergetretener Kopte nicht in seine Wohnung und in seine Familie zurückkeren dürse, und, wenn er mit Tode abgehe, so solle nicht seine Familie, sondern die Regierung sein Vermögen an die Erben austeilen; wo solche sehlten, gehöre es dem Fistus <sup>59</sup>.

Nach solchen furchtbaren, konsequenten Versolgungen ist es sehr begreislich, daß die Christen meist müde wurden, Widerstand zu leisten, und zum Islam absielen, und die Bemerkung Makrizis († 1442) ist wohl kaum übertrieben, "daß es kaum mehr einen islamitischen Ügypter gebe, in dessen Albern nicht das Blut abgesallener Christen stieße". Nebensei bemerkt, dient die gegebene Schilberung der Behandlung der Christen, "der Schutzbesohlenen", wie sie bei Makrizi heißen, tresslich zur Charakteristik der despotischen Regierungsweise der mosleminischen Herricher selbst in den ersten, meist als "glückliche" bezeichneten Jahrhunderten nach der arabischen Eroberung.

Was noch von Kopten im Nillande übrig blieb, hat unter ben os= manischen Kalisen bes 16. und den Mameluckensultanen und Häuptlingen bes 17. und 18. Jahrhunderts kein bessers Los gehabt: sie blieben die gedrückten und versolgten Heloten bes Landes, bis nach der französischen Erpedition Bonapartes Mohammed Ali, der Stifter der jetzigen Dynastie, die religiöse Toleranz durch Staatsgrundgesetz einführte.

Überblickt man biese Jahrhunderte andauernder grausamer und entsehrender Versolgungen, benen die Kopten preisgegeben waren, so wundert man sich nicht, daß der größte Teil derselben zum Jslam absiel. Zwölf Jahrhunderte der entsetzlichsten Drangsale und despotisch roher Vedrückungen sind wohl geeignet, ein Volk mürbe zu machen. Aber unsere ganze, volle Hochachtung und Vewunderung müssen wir dem immerhin nicht unbedeutenden Reste der koptischen Christen zollen, die trotz alledem ihrer Überzeugung treu geblieben sind. Als die Moslemin eindrangen, zählte Ügypten etwa sieben Willionen christlicher Einwohner. Von den füns Millionen, die heute das eigentliche Ügypten bewohnen, sind noch ca. 300 000 Kopten, also gerade so viele, als zur Zeit der arabischen Eroberung orthodore Christen oder Welkiten im Lande waren.

Diese Thatsache beweist, welche Kraft der christlichen Wahrheit selbst in ihrer teilweisen Zertrümmerung innewohnt, und stellt die gewaltige Zähigkeit des altägyptischen Charakters ins rechte Licht. Letztere in Versbindung mit den über die islamitischen hoch erhabenen christlichen Elementen haben die in der Geschichte ohne Beispiel dastehende Erscheinung hervorsgerusen, daß das älteste Kulturvolk der Welt noch heute in seinen Nachskommen fortlebt.

Freilich konnte es nicht ausbleiben, daß die von der lebendigen Kirche getrennte monophysitische Gemeinde der Stagnation versiel, und andererseits mußten die mehr als tausendjährigen Versolgungen üble Einwirkungen auf den Volkscharakter der Kopten hinterlassen. Auf die theologischen und kirchlichen Verhältnisse der Kopten einzugehen, ist hier nicht der Ort, so hochinteressant sie auch in kirchenhistorischer Beziehung sind 60. Was ihren Charakter betrifft, so sei hier nur bemerkt, daß die heutigen Kopten mißetraussch, düster, mürrisch, dabei falsch und kriechend geworden sind, und an geistiger Kultur nicht höher stehen, als die Wossemin, deren Fehler und Laster sie sonst so ziemlich alle angenommen haben.

Wenn wir in unseren Erörterungen oft genug begründeten, daß nicht vom Jälam, auch nicht von dem widerlichen, "aus orientalisch-islamitischer Paschawirtschaft und neufranzösischer Eivilisation zusammengeklebten" Misch-system Wohammed Alis und seiner Dynastie eine erfolgreiche Regenerierung der Kultur Agyptens zu hoffen ist, sondern diese nur auf Grundlage der christlichen Kulturelemente erfolgen kann, so müssen wir doch daran verzweiseln, letztere in diesem christlichen Restere in diesem christlichen Keste der alten Agypter sinden zu wollen. Eine neue Kultur und eine neue Epoche der Blüte läßt sich am Nil nur von einer Umkehr seiner Bewohner zum lebendigen Christentum, zur Kirche, erwarten.

Die seit der napoleonischen Expedition immer mächtiger auftretende kirchliche Missionsthätigkeit hat schon manches Treffliche geleistet und macht immer größere Fortschritte. Daß der islamitische Teil der Ügypter sich hermetisch der christlich-abendländischen Kultur der Missionäre gegenüber abschließt, ist, wie v. Hellwald richtig bemerkt, der beste Beweis für die totale Unzugänglichkeit des Islam für die Grundideen abendländischer Gesittung. Mit richtigem Takt und Verständnis hat sich deshalb auch neuerdings die kirchliche Propaganda an die Kopten gewandt. Bereits sind 12 000 derselben der Kirche zurückgewonnen, die Hierarchie am Nil wieder hergestellt, zahlreiche Kirchen erbaut, und neuerdings sogar ein Seminar für koptische Missionäre in Kairo gegründet, und eine Neihe christlicher Spitäler, Schulen, Armen- und Waisenhäuser eingerichtet, die unter der Leitung opferwilliger Ordensleute stehen 61.

Dazu kommen aber überaus mächtige Hebel, die indirekt wirken, um christliche Kultur, wenn auch langsam, so doch sicher, in Agypten zu for

bern. Dazu rechne ich vor allem ben großen Einfluß, ben bie europäischen Großmächte, neuerdings besonders England, auf die ägyptische Regierung und Verwaltung haben. Von noch viel tiefgreifenderer Bedeutung ist dann der Umstand, daß der Islam auf allen Gebieten, besonders auch auf dem politischer Macht allüberall im Oriente in ohnmächtigem, raschem Zussammenbruch besindlich ist.

Nicht gering anguichlagen find speciell in Nanpten bie gablreichen europäischen Rolonieen, mit benen die Gingeborenen in regem Sandelsverkehre itehen. Wohl find es nicht immer bie besten Glemente, aus benen iich die europäischen Rolonieen dort wie überall zusammenieten - und bas ift allerdings ein hemmnis fur bie Berbreitung von Sympathieen fur Die Chriften. Reber, ber im Rilthale geweilt, weiß, bag ber Nappter bie wirklich erstaunlich große Demoralisation einzelner europäischer Rolonieen nicht der betreffenden Nation oder den Vertretern derselben, sondern ein= fach bem Chriftentum auf Rechnung schreibt. Aber in biefer Richtung habe ich bei meinem Aufenthalte in Rairo ein Institut kennen und ichaten gelernt, bas wirklich einige Abhilfe ichafft. Ich meine bie neu eingerichteten internationalen Gerichte, in benen nach europäischen Gesetzen Streitigkeiten mifchen Gingeborenen und Guropaern geschlichtet werden. Der Wert berfelben in ber angegebenen Richtung beruht meines Grachtens barin, bag die Eingeborenen bei biefen Berhandlungen fennen lernen, wie es nach europäischen driftlichen Unichauungen eigentlich um Gitte und Recht fteben follte, und dan die Abweichung bavon bem europäischen driftlichen Richter. rejp. bem Christentum als strafwurdig erscheint. Endlich - und bas hat fich sogar in ben letten traurigen Greignissen in Alexandrien gezeigt erzwingt die driftliche Charitas im Nillande fich immer mehr die Achtung und bas Wohlwollen ber Mostemin.

Das alles erwogen — bleiben wir der Hoffnung, daß das älteste Kulturland der Welt einer neuen Zukunst entgegengeht, in der auf den ewig gültigen Kulturelementen des Christentums eine Civilization sich ersheben wird, die Denkmäler und Einrichtungen schafft, noch herrlicher und dauernder als die, welche einst die erste Menschenkultur am Nil ersstehen ließ.



## Anmerkungen.

## I. und II. Das afte Aanvten.

- 1 Der Rame "Ril", griechijd Neilos ober Nilos, romijd Nilus, fommt vom femitiichen Nahal = Rlug.
- 2 Dumiden, Geschichte bes alten Agypten. Allgem. Geschichte von B. Onden, I, 2-4; 6-10.
  - 3 Dümichen a. a. D. €. 10-12.
- + Der Chebive Ismail ließ 1870 ben alten Nilmeffer auf Glefantine wieber berftellen, und bient berfelbe jest wieber, wie ehemals, jur Beobachtung ber Nilichwelle.
  - 5 Gent 23 Glen bes Nilometers.
- 6 Mus Mirifa berichtet ein foldes Beisviel pom Tiabe-Gee im Enban Nachtigal, Sahara und Suban, II. 352.
- Bei Gilfileh 3. B. ift ber Ril nur 80-100 m breit, bei Abu-Sammed 185 m. Dagegen mißt er oberhalb ber Atbaramundung 320 m und unterhalb bes fünften Ratarafts aar 460 m Breite.
- 5 Eigentlich nur fur ben fanopischen Nilarm, bann aber auch fur bas Milland. Haka-ptah heift: Bohnung bes Ptah, baber ursprünglich wohl nur Rame ber alteften Milgrofftabt Memphis. Aber icon homer, Obnffee 14, 257, bezeichnet ben Mil mit Airontos. Bal. Brugid, Geogr. Inschriften, I, 83.
- 9 Der fich eine Borftellung von ber Schonheit ber Nillanbichaft machen will, ber burchblättere bie herrlichen "Rilbilber" von Berner. Banbabet 1881.
- 10 Der Nilfdlamm enthält auf 100 Teile an Baffer und Gand 63 Progent, an fohlenfaurem Ralf 18 Prog., Quarg, Riefel, Felbipat, Bornblende, Epibot 9 Prog., Gifenornb 6 Prog. und fohlensaurer Bittererbe 4 Prog.
- 11 Econ Justin., histor. II, 1 bemerft: Aegyptum ita temperatum semper fuisse, ut neque hiberna frigora, neque aestivi solis ardores incolas eius premerent.
- 12 Lepfius, Briefe aus Agypten S. 92 und 171, fand, bag bie Gebruarwärme mischen + 22 bis 290 R. variiere und hatte in 6 Monaten nur 3 Regentage; Bog. Gole, Gin Rleinftabter in Agppten G. 437, vergleicht bie Bintertemperatur Oberagnptens mit ber unferes Julimonats und fah bort in Monaten feinen Regen; ich machte im Binter 1877 burch Monate tägliche Thermometermeffungen auf bem Dil und fand bie Temperatur nie unter + 11 0 R. im Schatten und nie über + 270 R. in ber Conne, erlebte auch in 41/, Monaten nur 3 Regentage in Oberagypten.
  - 13 Das beweisen u. a. die Graberbilber in Saffarah aus ber Pyramibenzeit.
  - 14 Nachtigal, Sahara und Suban I, 123 ff.

- 15 Co wissen wir aus 1 Mof. 12, 16, baß ichon Abraham Kamele hatte und solche vom Könige befam. Der Name bes Tieres, "Kamal", ift semitischen Ursprungs, ebenso ber bes Pierbes, "sus". Brugich, Geschichte Aguptens S. 198.
  - 16 Das beweisen bie Graber in Gaffarab.
- 17 Bgl. Brugich, G. A. S. 476. 537 11. a. (fo citieren wir fortan ftets bie Ge-fcichte Aguptens von Brugich, Die einer Quellensammlung gleichfommt).
- 19 Eigentlich: Leute vom Schwarzlande, b. i. Nilerbe. Brugich, G. A. S. 15. Rur biefer Name kommt fur bie Nappter in ben Inschriften por.
  - 19 M. a. D. S. 21 ff.
  - 20 Bal. zu biefen Ausführungen Dumichen a. a. D. G. 17 ff.
  - 21 Bal. Lepfing, Chronologie ber alten Agppter G. 40 und 41.
- 22 Das war übrigens ichon bes altern Plinius Ansicht, selbstverständlich auch bie Anschauung ber Beiligen Schrift, Genesis 10, 3-6.
  - 23 Maspero, Hist. ancienne p. 15-17.
  - 24 Diodor Sic. I. 31. Josephus. De bello Judaico II. 16. 4.
- 25 Bgl. R. Hartmann, Nillanber S. 215. 235. 238. Übrigens ist eine scharfe Absgrenzung ber Altägypter von ben barabra und dieser von den Regern wohl damals wie heute unmöglich gewesen. Bgl. Nachtigal a. a. O. II, 193.
- <sup>26</sup> Maspero l. c. p. 112, bis zum zweiten Kataraft bie Uanai, von ba füblich bie Shaab.
  - 27 Val. Brugich, G. A. S. 210 ff.
- 28 Unstreitig haben wir ben Beginn ber Menschengeschichte weit hinter bie bisher allgemein übliche Zeitangabe zurückzubatieren, ein Berfahren, bas auch auf chriftlichem Standpunfte ganz unbebenklich ift. Bgl. Stimmen aus Maria-Laach 1874, 4. Heft, S. 360 ff.
  - 29 So meint u. a. auch Döllinger, Beibentum und Jubentum G. 414. 419.
- 30 Bgl. Le Page-Renouf, Borlesungen über Ursprung und Entwicklung ber Religion, erläutert an ber Religion ber alten Agppter, autorifierte Übersehung, Leipzig 1881, S. 98.
  - 31 Maspero l. c. p. 51.
  - 32 Gbers. Nanpten II. 256.
  - 33 Maspero l. c. p. 27 s.
  - 34 Ménard, Hist, des anciens peuples, Paris 1882, p. 166.
  - 35 Lenormant, Manuel d'histoire ancienne de l'Orient. Paris 1869, I, 520.
- 35 Conférence sur la religion des anciens Égyptiens in ben Annales de la Philosophie chrétienne vol. XX, p. 327.
  - 37 Le Page-Renouf, Borlefungen 2c. S. 214 ff. und 232 ff.
- 38 Maspero in einem Aufsate der Revue de l'histoire des religions 1880, und Lenormant in der Hist. ancienne de l'Orient, 9me édition, vol. III: Civilisation etc. de l'Égypte. Paris 1883, p. 220—225.
- 39 Diese Ansicht wird noch neuerdings entschieden vertreten in ber trefflichen Geschichte ber Kunft im Altertum von Perrot und Chipiez, übersett von Pietschmann, Leipzig 1882, S. 44—69.
  - 40 Renouf a. a. D. S. 92.
- 41 "Und Gott sprach zu Moses ... ich erschien bem Abraham und bem Jaaf und bem Jakob unter bem Namen El Schabbai ..."
- 42 Co im Papyrus Anastasi I, 350 bei Lauth, Moses ber Ebraer 2c. Munschen 1868.
  - 43 Renouf a. a. D. S. 206.

- 44 3m Turiner Bapprus bei Renouf a. a. C. G. 206.
- 45 Inidrift bes Sorembeb ebenbaf.
- 46 humnus bes harfners a. a. D. G. 208.
- 47 Tert bes Britischen Museums a. a. D. C. 206.
- 45 Bei Brugid, Borterbuch, G. 1623.
- 49 hymnus bes Mufeums von Bulag bei Renouf a. a. D. G. 209.
- 50 Infdrift in Brugid. Reifeberichte C. 139.
- 51 Humnus bes Britifchen Mufeums bei Renouf a. a. O. C. 213.
- 52 Grundiate bes Ptabhoten ebenbai. G. 94.
- 53 Lenbener Papprus in Lauths Altägypt. Lehrspruchen, Berhanblungen ber Münchener Atabemie, Juli 1872.
  - 54 Grundfate bes Uni bei Renouf a. a. C. G. 96.
  - 55 Somnus von Bulag, oben citiert.
  - 56 Turiner Papprus bei Renouf a. a. C. G. 213.
- <sup>57</sup> So heift Ra im Totenbuche c. XVIII "ber große, aus sich selbst seienbe Gott". Bal. Renouf a. a. D. S. 187.
  - 58 Alle biefe Stellen findet man bei Renouf a. a. D. G. 94 ff. 203 ff.
  - <sup>59</sup> Ménard l. c. p. 166.
  - 60 A. a. S. S. 85 und 86.
  - 61 Papyrus Anastasi I, 350 bei Lauth a. a. D.
- 62 Juschrift von Tell-el-Amarna um 1450 v. Chr. bei Brugsch, E. Å. S. 426 und ebenbas. S. 30.
  - 63 Hymnus von Bulag bei Renouf a. a. D. E. 209.
  - 64 Hymnus von Bulag a. a. S.
  - 65 Brugid, Borterbuch G. 71.
  - 66 Hymnus von Bulag a. a. D.
- 67 Lepfins, Abhandlungen ber tgl. Atademie ber Biffenschaften, Berlin 1851: "Über ben ersten ägyptischen Götterkreis" 2c. S. 195.
  - 68 Papyr. Anastasi I, cit.
  - 69 Lepfing, über ben erften aanptischen Götterfreis 2c. C. 194.
  - 70 Jamblich., De myst. sect. 8, 1 et 2.
  - 71 Hymnus von Bulag a. a. D.
  - 72 Lepfius a. a. D. C. 195.
- 73 Er murbe später als Zeos Hines μέγας bezeichnet. Bgl. Lepsius a. a. D. S. 203 und 213.
- 74 Nach Lauth, Moses ber Ebräer nach zwei ägyptischen Papprusurkunden, München 1868.
  - 75 Hist. anc. III, p. 223.
  - 76 Brugich, Borterbuch 1633, 824, 71.
  - 77 Lepfins a. a. D. G. 194.
  - 18 Ebenbaj. G. 203.
  - 79 Inschrift von Rarnat bei Brugich, Reiseberichte G. 139.
  - 50 Infdrift von Phila. Brugich, G. A. E. 30.
  - 31 Rach Lepsius' Denkmälern bei Maspero 1. c. p. 36.
  - 82 Solche Terte find zusammengestellt bei Renouf a. a. D. G. 94-97.
  - 93 Plutarch., De Is. et Osir.
- 84 Die Übersetung bes hierogl. Set-Nubti ergibt: Bilbner, herr, Erbauer bes Alls.
  - 85 Lepfins, Uber ben erften agnptischen Gotterfreis 2c. a. a. D. S. 208.

- 86 Le Page-Renouf a. a. O. S. 115. Es follen ichon Terte in ben Grabern ber XIX. Dynaftie pantheistische Lehren enthalten. Chenbas. S. 217.
- 67 Lepsius a. a. D. S. 187 und bas 17. Kapitel des Totenbuchs ber Agypter bei Renouf a. a. D. S. 186 und 206, wo die Stelle des Turiner Papyrus: "Mitztags bin ich Ra, abends Tuu..." und S. 209: "Herr des Gesetze, Ra... Schöpfer der Menschen, Atmu..." im Hymnus auf Ammon.
  - 88 Bgl. Renouf a. a. O. S. 221 und 232.
  - 89 Brugich, G. A. S. 223.
  - 90 Chenbaj. S. 419 und 426.
  - 91 Lepfius, Denfmaler III, 110.
  - 92 Bal. Brugich a. a. D. und Renouf a. a. D. S. 213 und 214.
  - 93 Brugich, Reifeberichte S. 131.
  - <sup>94</sup> Maspero l. c. p. 29.
  - 95 Ebendas. p. 46.
  - 96 Plutarch., De Is. et Osir. 21.
  - 97 Serobot II, 70.
  - 98 Jamblich., De mysteriis 6, 5.
- 99 Strabo XVII, 806. Bgl. Lepfius, Chronologie ber alten Agypter. Berlin 1849, S. 42 und 44.
  - 100 Cbenbaj. S. 45 und 46.
- 101 Jamblich., De mysteriis 8, 3. Bgl. Lepfins, über ben ersten ägyptischen Götterkreis a. a. D. S. 203.
  - 102 Nachweis bei Lauth, Moses ber Ebraer 2c. München 1868.
- 103 Bgl. die oben citierte Stelle bes Papyrus Anastasi I: "Drei waren im Ansfange . . ." bei Lauth a. a. D. Es ift bas Berdienst bes gesstwollen v. Thimus in seinem gelehrten Werke: Die harmonikale Symbolik bes Altertums. Köln 1868 und 1876, Abteil. II. S. 363, auf biese Kontrolle hingewiesen zu haben.
  - 104 Brugich, G. N. S. 637.
  - 105 Gbenbaf. G. 739.
  - 105 Citiert von Renouf a. a. D. S. 199.
  - 107 Brugich, G. A. S. 760 ff.
  - <sup>168</sup> Maspero l. c. p. 28.
  - 109 Le Bage-Renouf a. a. D. G. 78.
- 110 v. Thinus fommt in seinem erwähnten Werke S. 313—347 zu noch viet weiter gehenden Schlüssen. In symbolischen Darstellungen auf einem Bilbe des Pharao Thutmes III. zu Karnaf will er Hinweisungen auf den Tod des menschgewordenen Gottes, ja sogar auf die Einsehung des Altarssaframentes sinden. Hier möchten wir aber doch bemerken, daß solche Schlüsse aus bloßen symbolischen Zeichen ohne Stütze von sonstigen urkundlichen Zengnissen sehr bedenklich sind; daß scheint v. Thinus auch selbst gefühlt zu haben, wie die unbestimmten Ausbrücke: "es scheint uns", "wir möchten glauben" u. s. w. beweisen.
- 111 Sharpe, Gefch. Agyptens, übersett von Josowicz, revidiert v. Gutschmidt. Leipzig 1862, II, 134 und 147.
  - 112 Totenbuch Kap. XVII und Gloffe bei Le Page-Renouf a. a. D. S. 186.
  - 113 Gbendaj. G. 207.
  - 114 Cbenbaf. G. 189.
  - 115 Cbenbaf. S. 103.
- 116 Nad Naville an einem Grabe von Bibansel-Melnt. Bgl. Renouf a. a. O. S. 98.

- 117 Bgl. 3u Sbigem: Lauth in ben Gigungsberichten ber Rgl. Bagr. Afabemie ber Willenichaften II, G. 572 ff.
  - 118 Bal. Renouf a. a. D. E. 138 ff.
  - 119 Chenbai. G. 140.
  - 150 Bal. Renouf a. a. C. S. 127.
  - 121 Gbenbai, E. 129.
- 122 Lepfins, Totenbuch ber Agypter. Leipzig 1842, S. 8. Als Beispiel ermähne ich, bag in ben alteren Terten bes I. Teiles bei ber Banberung ber Seele zur ende lichen Berflärung bie vielen phantaftisch ansgemalten Zwischenftationen bes Turiner Cober fich noch gar nicht finden.
  - 123 Renouf a. a. D. E. 164.
  - 124 Lepfinis a. a. D. €. 13.
  - 125 (Sbenbaf. G. 14.
- 126 Bgl. Juschrift von Abybos auf ben verstorbenen Seti I.: "Du bist einz gegangen ins himmelreich, bu begleitest jeht ben Gott Ra", bei Brugich, G. A. S. 488, und die Grabschrift bes Abehn ebendas. S. 118.
  - 127 Brugid, Reiseberichte G. 313 und 314.
  - 128 Totenbuch Rap. 10 bei Levfins a. a. C. C. 13.
- 129 Totenbuch Rap. 84. 86. 87 ift fogar von Annahme ber Geftalt ber Lotos- blume bie Rebe.
  - 130 Maspero l. c. p. 41.
  - 131 Tgl. Lenormant, Hist. anc. III. 231.
  - 132 Totenbuch Rap. 1 bei Renouf a. a. D. E. 177.
- 133 Bgl. die Ausdrücke: "eingegangen ins himmelreich", "den Gott Ra begleiten" und "den Gott broben schauen". Brugsch, G. Ü S. 488, Grabschrift von Abydos und ebendas. S. 720, Grabschrift bes Ahehu. Daher hat Maspero unrecht, von einer Assimisation ber Seele mit Gott zu reben.
  - 134 Totenbuch, vgl. Renouf a. a. D. G. 179 und 184.
  - 135 Lenormant, Hist. anc. III, p. 231.
  - 136 Parifer Papprus. Bgl. Lenormant, Manuel p. 342.
  - 137 Brugich, G. A. S. 485.
  - 138 Papyrus ju Bulag. Bgl. Lenormant, Hist. anc. III. Paris 1883, p. 142.
  - 139 Bgl. Brugich, G. A. E. 489.
  - 140 Totenbuch Rap. 125.
- 141 Bgl. die Auszüge bei Maspero l. c. p. 44 und 45, bei Lenormant, Manuel p. 506 s. und bei Renouf a. a. C. S. 184.
  - 142 Lenormant, Hist. anc. p. 144 und 145.
  - 143 Inidrift bes Pharao Ujurtafen zu Beni-Baffan bei Brugich a. a. D. S. 130.
  - 144 Totenftein bes Menhuhotep, XII. Dynaftie, ebenbaj. G. 133.
  - 145 Lenormant, Hist. anc. III, 144.
- 146 "Ich lenkte ab bie Unwissenben von ihrer Unwissenheit." Inschrift von Abybos. Brugich, G. A. S. 381.
- 147 "Ich idenfte bem, ber ohne Sarg farb, ein gutes Begräbnis und ernährte feine Kinber." Inidrift, ibid. p. 750.
  - 148 Bgl. Lauth a. a. D. S. 579.
  - 149 Lenormant, Manuel p. 506.
  - 150 Brugich, G. A. C. 25.
  - 451 Sharpe, Egyptian Inscriptions I. pl. 4.
  - 152 Inschrift von De Rouge veröffentlicht, vgl. Renouf a. a. D. G. 77.

- 153 Inschrift von Denberah bei Renouf a. a. D. G. 77.
- 154 Brugid, Reiseberichte ac. G. 174.
- 155 Brugich, G. A. S. 123.
- 156 Der Apis heißt: Bilb ber Geele bes Dfiris. Plutarch., De Is. et Osir. cap. 20. Bal. Lepfius, über ben erften agyptischen Götterfreis a. a. D. S. 213.
  - 157 Inidrift pon Rarnaf bei Brnaich, G. A. S. 360.
  - 158 Clem. Alex., Paedagog, III, c. 2.
- 159 Bgl. Strado XVII, 1, 28 und die Tempelbeschreibung bei Perrot und Chipies, Geschichte ber Kunft im Altertum, S. 322 ff.
  - 160 Bql. Mariette, Itinéraire p. 13-16.
- 161 Stele des Suti und Har, publiziert von Paul Pierret im Recueil de travaux p. 72.
  - 162 Bgl. Brugich, Reiseber. S. 71, 185, 284, und Lenormant, Manuel p. 485.
  - 163 Brugich, G. A. S. 122 und 123.
- 168 "Solange ich Kind und Knabe war, blieb ich im Tempel bes Ummon", jagt Thutmes III. in einer Auschrift von Karnaf bei Brugich, G. A. S. 365.
- 165 "Mein Plat," sagt ber Oberpriester zu Abybos, "war unter bes Pharao Hofbeamten . . . und ein Kranz ruhte an meinem Halse." Brugsch a. a. D. S. 381.
  - 166 Dümichen a. a. D. G. 23.
  - 167 Bgl. Brugich a. a. D. S. 631-635.
- 168 Übrigens besitzen wir keine Urfunde, die beweist, daß die Pharaonen je im Tempel gewohnt. Bgl. Lenormant, Hist. anc. III, 393.
  - 169 Erbfam, über Graber und Tempelbau ber alten Agppter G. 21.
- 170 Daher begleitete ber "Seher ber Pyramibe Pharaos" ein fehr hohes Umt. Brugich, G. A. S. 51.
- 171 Eine solche Erbtochter, die den Thron an ein neues Geschlecht brachte, war am Schlusse der VI. Dynastie: Nikater, der XII. Dynastie: Sebek-no-fru-ra, am Schlusse der XVII. Dynastie: Nofert-ai.
- 172 Nach Brugsch, G. A. S. 62, war es erlassen vom Pharao Bainuter ber II. tinit. Dynastie.
  - 173 Bereits auf ben Denkmälern ber IV. Dynastie. Brugich a. a. D. S. 18.
- 174 Bgl. Dümichen a. a. D. S. 30. Diese Angabe macht Brugsch, Geogr. Inschr. I, 99. Nach Strabo XVII, Kap. 1 und Diobor I, 44 gab es nur 36 Nomen.
  - 175 Relfeninidrift von Beni-Saffan bei Brugich a. a. D. S. 139.
- 176 Bgl. Lenormant, Manuel p. 491, und besselben Hist. anc. III, 30—50. Dieser Gerichtshof ber Dreißig wird schon erwähnt in ber Grabinschrift Meuhuhoteps aus ber Zeit Ulurtasens I., im Museum zu Bulaq, vgl. Brugsch, E. A. S. 133. Bon ben Richtern waren 10 aus Du, 10 aus Memphis und 10 aus Theben.
  - 177 Brugich, G. A. S. 133.
  - 178 Chenbaf. S. 139 nach einer Felfeninichrift von Beni=Saffan.
  - 179 Mariette, Rarnaf Taj. 44 jf.
  - <sup>180</sup> Maspero l. c. p. 19.
  - 181 Diodor, Sic. bei Lenormant, Manuel p. 492 s.
  - 182 Papyrus Deveria Turin. bei Brugsch, G. A. S. 609 und 615.
  - 183 Um 1600 v. Chr. Inschrift von Silfileh bei Brugich, G. A. S. 268.
  - 184 Um 1200 v. Chr. Infdrift von Gilfileh bei Brugich, G. A. S. 624.
  - 185 Bgl. Brugich, G. A. S. 115.
- 186 Bom Pharao Bainnter (II. Dynastie) soll bas Geset fiber bie Erbberechstigung ber weiblichen Descenbenz erlassen jein. Brugsch, G. A. S. 62. Bon Pharao

Snefru (III. Onnaftie) foll bas erfte gleichzeitige Denkmal und bie erfte Inschrift herruhren. Gbers, Durch Gofen 2c. S. 138 und 139.

- 157 Gin Palaft, ägyptisch Lapera-hunt, griechisch dassorder, von Plinius, Strabo, Herobot beschrieben, war 200 m lang, 170 m breit. Bgl. Lepsus, Briefe S. 75. Der Möris-See, ein fünflicher See (Meri = See, woraus die Eriechen einen Erbauer Pharao Möris machten), zur Besruchtung bes Kulturbobens und für Fischerei angelegt. Ebendas. S. 79 und Herobot III, 91.
- 188 Gin einzelnes Seiligtum bes Ummon hieß Ap, mit Artifel Tap, woraus bie Griechen Theba machten. Levius a. a. D. S. 272.
  - 189 Diefen Sanbelsmeg betraren bie Agnpter por ben Phoniziern.
- 190 Co von ben Griechen genannt; es find Steinbilber bes Pharao Ameno= phis III. Bgl. Lepfius, Briefe C. 282.
- 191 Co im Rameiseum (Brugich, Reiseber. S. 290), im Tempel Ramses' III. (ebenbas. S. 302 u. 303). Die Streitwagen und Pferbe waren anatischen Ursprungs. Brugsch, G. A. S. 273.
  - 192 Bal. Brugich, G. A. S. 281.
  - 193 1 Kön. 3, 1; 9, 15; 10, 18.
- 194 Die Perfer zersiören bie ägyptischen Monumente, besonbers bie Tempel; bie Macebonier, Griechen und Ptolemäer bauen bas Zerstörte wieber auf. Lgl. Lepsius, Briefe S. 277.
  - 195 Brugich, G. A. C. 272.
  - 196 Inidrift zu Karnaf. Bal. Brugid a. a. D. E. 313.
  - 197 Gbers, Durch Gojen 2c. G. 138.
  - 198 Lepfins, Chronologie G. 36.
- 199 Schon vor Champollion hatte ber Englander Young fünf Zeichen gefunden; um die Sieroglyphenlesung haben auch die Franzosen Lenormant und De Rouge, die Englander Sincks und Osburn und die Deutschen Lepsins, Brugich u. a. bebeutende Berbienfte.
  - 200 Darüber im zweiten Teile Raberes.
  - 201 Lepfius, Chronologie E. 51.
  - 202 Lepfius, Totenbuch G. 17.
  - 203 Lepfins, Denfmäler II, 50.
- 204 Co mirb aus ben Dimensionszahlen ber Pyramibe bas Jahr ber Schöpfung, ber Sünbslut, ja jogar bes Weltuntergangs gebeutet.
- 205 So berechnet S. 3. B. ben Chuiu-Sartophag und findet, daß der Inhalt 71 317 Pyramidenzolle mißt, der Umfang 142 319, also das Doppelte des innern Bolumens — das aber tommt einer Lösung des alten Problems von der Berdoppelung des Kubus gleich. La grande Pyramide trad. p. Abbe Moigno. Paris 1875, p. 136.
  - 206 Lepfius, Die altägyptische Elle. Berlin 1865, G. 5.
  - 207 Diodor. V, 37.
- 206 De Rougé, Recherches sur le nom des planètes im Bulletin archéol. 1865, p. 18. 21. 25. 28.
  - <sup>209</sup> Plutarch., De Is. et Osir. c. 10; Clem. Alex. l. c. I, 130.
  - 210 Brugich, G. A. S. 377.
  - 211 Grabidrift von Beni-Baffan ebenbaf. S. 146.
  - 212 "Fest bes Schwanges" ebenbaf. S. 98.
  - 213 Go berichtet Strabo XVII, 806.
  - 214 Lepfius, Chronologie S. 59.

### Anmerkungen.

- 215 Bu Mebinet-Sabu; vgl. Lepfing, Chronologie C. 62.
- Diese fand die frauzösische Expedition im nun zerstörten Tempel von Elesfantine. Champollion, Monum. de l'Égypte vol. III pl. CCLXXII.
  - 217 Lepfins a. a. D. C. 62.
  - 218 Bgl. Brugsch, G. A. €. 60.
- 219 Solche Schriften befigen wir im Papyrus Ebers', Leipzig 1875, und in bem Recueil de monum. égypt. II, 101-120.
  - 220 Brugich, G. A. S. 60.
  - 221 Bgl. Brugid über ben Oberarzt von Gais, Ugahorenpiris, a. a. D. C. 752.
  - <sup>222</sup> Diod. Laert. VII, 186.
  - <sup>223</sup> Papyrus Prisse, Paris, in Revue archéol. sér. I vol. XIV p. 1 s.
  - 224 Grabschrift von Abybos, jest zu Bulag. Brugich a. a. D. G. 381.
- 225 Frei nach ber wörtlichen Übersetzung ber Granitstele Thutmes' III. im Mussenm zu Bulag burch Brugich a. a. D. S. 352—356.
- 226 Tert im Papyrus Raife und Sallier III., ebenso in Jpsambul und Karnak. Übers. von De Rougé im Recueil de travaux 1870 vol. I 1—8, beutsch bei Brugsch, G. A. S. 501 ff.
  - <sup>227</sup> Bgl. Maspero l. c. p. 227.
  - 228 Brugich, G. A. S. 553-561.
  - 229 Rlage ber Isis, übersett von Horrad bei Renouf a. a. D. G. 190.
- 230 Buch ber Berherrlichung bes Ofiris in einem Papyrus zu Leyben, übersett von Pierret. Gbenbaj. S. 192.
  - <sup>231</sup> Maspero, Contes populaires de l'ancienne Égypte. Paris 1881.
- <sup>232</sup> Inhaltsangabe aller dieser Romane bei Lenormant, Hist. anc., vol. III. Paris 1883, p. 148 ss.
  - <sup>233</sup> Brugsch a. a. D. S. 625.
- <sup>234</sup> Das war überall da der Fall, wo nicht Härte des Materials und Mangel geeigneter Instrumente im Wege standen, denn diese Hindernisse bedingen jene konventionellen Formen, nicht etwa ein sogenannter Kanon der Kunst oder gar ein hieratischer Kanon, von denen man viel geredet hat, die aber in Ägypten nicht existierten.
  - 235 Erbfam, über bie Graber 2c. ber alten Agypter S. 17.
- 236 Die Kopten nennen heute noch ein königliches Denkmal p-uro-ma. Bgl. Reber, Geschichte ber Baufunst im Altertum C. 126.
  - 237 Agypten, Geschichte ber Runft, von Perrot und Chipiez S. 98.
- 238 Roch heute sieht man in Moccatam bei Kairo die Riefenhöhlen von Turah (ägyptisch Turoau = Gebirge ber großen Höhlung), die burch ben Ausbruch jener Steinmassen entstanden.
  - 239 Erbfam a. a. D. S. 18 und 19.
  - 240 Bgl. Perrot und Chipieg S. 221.
- <sup>241</sup> Jomard, Description générale de Memphis in Description de l'Égypte. Antiquités V, 597.
- 242 Mariette, Notices sur quelq. tombes de l'ancien empire p. 9 et 10 und Perrot und Chipiez a. a. D. S. 175. 188. 246. In ben Mastabas, ben Gräbern bes alten Reichs findet sich außer der Kammer und der Gruft (ober Schacht) noch der Serdab, d. i. ein Gang, in dem die Statue des Verstorbenen stand: dieser Serdab sindet sich aber in den Gräbern der thebanischen Zeit nicht mehr.
  - 243 In ber Salle de l'ancien Empire. Bgl. meine Nilfahrt S. 94.

- 244 Mariette, Itinéraire p. 148.
- 245 Nach Perrot und Chipiez a. a. T. S. 521 if. wären biese Säulen feine eigentlichen Nachahmungen jener Pflanzen, sonbern freie Nachahmungen ber früher an ben Säulen und Pfeilern bei Feierlichkeiten befestigten Papyrusz, Lotosz und Palmenzblätter, Zweige, resp. Blumen 2c.
- 246 Die altesten erhaltenen Sierogluphen find vom Pharao Snefrn im 4. Jahrtausend v. Chr. Gbers, Durch Gojen 2c. C. 138.
  - 247 Serobot II. 148.
- 248 Etwas jo Vollenbetes, wie bieje Figur bes "alten Schreibers", hat felbst bie griechische Runft nicht geschaffen. Perrot und Chipiez a. a. D. S. 586.
  - 249 Berrot und Chipies a. a. C. S. 124.
- 250 Man vergleiche bie prachtvoll beforierten Cäulen von Beni-Hassaffan bei Lepsius, Denkmäler, Abteil. I. Bl. 60.
  - 251 Perrot und Chipies a. a. D. G. 717.
  - 252 Bal. Brugich, G. A. €. 168.
  - 253 Dieje Grabichrift Martifens jest im Louvre; vgl. Brugich a. a. D. C. 170.
- 254 Ober auch Abu-Simbel genannt, in ber Nähe bes zweiten Katarafts von Babi-halfa. "Durch bieje nubischen (äthiopischen) Bauten wird flar, daß man es in jener alten Zeit bereits verstanden hat, selbst ben sogenannten wilden Bolkern Kunstsinn und Kunstfertigkeit mitzuteilen, und so schon damals praktisch zeigte, daß ber Reger nicht, wie man noch heute fabelt, ein der Kultur unzugänglicher Sohn Abams ift." In den äthiopischen Bauten vgl. Lepsius, Deufmäler Bb. V, VI, VII.
  - 255 Lepfins, Briefe ac. G. 337.
- 256 Um Migverständnissen vorzubeugen, wollen wir hier nicht unbemerkt lassen, bağ bie thebanischen Säulenformen sich allerbings bereits zur Zeit ber V. Dynastie sinden aber nur in Basreliefs.
  - 257 Gberg, Manpten II. G. 313.
  - 258 Bgl. meine Nilfahrt G. 76.
  - 259 Perrot und Chipie; a. a. D. E. 380 und 386.
  - 269 Brugich, G. A. E. 369.
  - 261 Lepfing, Denfmaler II. Jaf. III.
  - 262 Bqf. Wilkinson, Topography of Thebes p. 3.
  - 263 Infdrift in Gl-Beriche. Bal. Cbers, Nappten II, 372.
  - 264 Jufdrift von Rebefieh. Brugich, G. A. C. 476.
  - 265 Grabidrift von Beni-Saffan. Brugid, ebenbaf. E. 129 und 130.
  - 266 Grabidrift von Beni-Baffan. Brugid, ebendaf. E. 139.
  - 261 Bgl. Brugich, G. A. C. 476 und 537.
  - 268 Papprus Barris, vgl. Brugich a. a. D. C. 594.
  - 269 Juschrift von Redefieh, cit. Rr. 264.
  - <sup>270</sup> Plutarch., Regg. et impp. apopthegmata p. 207, ed. Didot.
- 271 Die Angaben ber Schriftfeller, auf die wir wegen Mangels urfundlicher Mitteilungen hingewiesen sind, bifferieren: Herobot gahlt sieben Klaffen auf, Diobor nur fünf.
- 212 Der Hosbeamte Menhuhotep unter Usurtasen I. ift 3. B. Richter, Gesetzgeber, Architeft und General in Einer Person; vgl. seine Grabschrift bei Brugich, G. A. €. 133.
- 273 Daher fehlt in seinem Grabe gu Caffarah bie Angabe ber Familienabstam= mung, wie ftets bei Männern von nieberer Geburt.
  - 274 Menard, Hist. des anciens peuples p. 206. Benn M. von ben Priestern

sagt: "on fabriquait des rois faineants," so wiberspricht bas ber ganzen ägyptischen Geschichte ber bessert Zeit: bie Usurtasen, Thutmes und Ramses waren boch mohl feine faineants. Die neuen Dynastieen, bie die Herrschaft an sich rissen, gingen auch meist nicht, wie M. zu glauben scheint, aus ben Priestern hervor, sonbern aus ben Fürstensamilien ber Nomen; nur einmal und erst spät gelangen Priester zur Herrschaft in ber XXI. Dynastie.

- 275 Brugid, G. A. S. 144.
- 276 Serobot II, 158.
- 277 Bal. Brugid. G. A. S. 537.
- 278 Usurtasen I. bentet Goldbergwerke in Anbien aus (Brugsch a. a. D. S. 132), Amenhemat I. Aupserbergwerke im Sinai (a. a. D. S. 166), Ramses II. beim zweiten Katarakt (ebendas. S. 537), ebenso Ramses III. (ebendas. S. 394). Ein Papyrus zu Turin enthält eine eigentümlich projektierte Karte, auf ber die Goldsbergwerke am Nil eingetragen sind. Es ist die älteste Landkarte der Welk.
- 279 Diese Steinbrüche murben ichon von ben Pharaonen ber XII. Dynastie beuntt. Gbenbas. C. 166.
- 280 Kain betrachtet ben von ihm bebauten Boben als sein Eigentum, auf bem Abel nicht weiben burfte. Genefis 4, 2.
- 28: Abraham bittet ben Herrn um einen Leibeserben, bamit nicht ber Sohn seines Sflaven ihn beerbe. Gen. 15, 2. 3.
  - 282 Bgl. Stimmen aus Maria-Laach 1882, 3. Beft G. 273 ff.
- 283 "Joseph mehrte bas gesamte Eigentum Putiphars im Sause und auf bem Felbe." Gen. 39, 5.
- 264 Die Agypter flagen bem Jojeph: "Wir haben nichts außer bem Erbboben." Ben. 47, 18.
  - 285 Serobot II, 168. Diod. Bibl. I, c. 73.
- 286 Jusch; des Hosensten Anten bei Birch, Ancient History from the monum. of Egypt. p. 31.
- 287 So sagt zur Zeit der XII. Dynastie ein Schreiber Duau seinem Sohne u. a. von den Schissern: "Kaum langt er in seinem Obstgarten an so muß er wieder fort." Maspero l. c. p. 123. Ebenso heißt es vom Wassenschmied und vom Boten S. 124.
  - 288 Bal. Levijus, Dentmäler Abteil. II, Bl. 153.
  - <sup>289</sup> Mariette, Hist. p. 48-51.
  - 290 Bgl. Lenormant, Hist. ancienne vol. II, p. 185 ss.
  - 291 Brugich a. a. D. S. 282.
  - <sup>292</sup> Lenormant l. c. p. 58.
- 293 In Karnak sinden sich Abbildungen jener Tiere und Pstanzen, die die ägyp= tischen Krieger auf ihren Zügen kennen lernten: Melonen, Basserlilien, Granaten, Rinder, Reiher, Ganse 2c. Brugsch, G. A. S. 350.
- 294 Gold wurde in Nubien schon zur Zeit Amenhemats I. und Usurtasens I. gefunden, später besonders von Ramses III. Bgl. Brugsch, G. A. S. 132. 166. 594.
- 295 Diese fand man schon unter Amenhemat I. im Sinai (vgl. Brugsch a. a. D. S. 166), ja schon zur Zeit bes alten Neichs. Ebers, Durch Gosen 2c. S. 452. 453.
  - 296 Grabschrift von El-Rab. Brugsch a. a. D. S. 231 und 232.
  - 297 Ebenbaj. S. 266.
- 298 Instruktion Amenhemats an seinen Sohn Usurtasen I. Papyrus Sallier II, III bei Maspero l. c. p. 101 und 102.
  - 299 Jaias 18, 2; Erob. 2, 3 und Plinius 13, 11.

- 300 Etraho XVII. 788.
- 301 Rach Brugich und Dumichen; vgl. Gbers, Agnpten II, 250.
- 302 Maspero. Du genre épistolaire p. 50 ss.
- 303 Inidrift pon Rarnaf. Brugid, Reifeberichte E. 174.
- 304 Papprus ju Berlin. Brugich, G. A. E. 124.
- 305 Brugid, Reifeberichte G. 175.
- 306 Brugich, G. A. S. 328.
- 307 Inidrift von Beni-Saffan. Gbenbaf. G. 142.
- 308 Grabichrift pon Infopolis. Chenbai. G. 185.
- 309 Inidrift pon Roptos. Chenbai. G. 108.
- 310 Bol. Ménard. La famille dans l'antiquité. Paris 1881, p. 8.
- 311 Grabstele in Bulag. Brugich G. A. C. 163.
- 312 Brugid. Reifeber, G. 81.
- 313 Bgl. Renouf a. a. D. S. 73 und 74. Bermutlich berüht die gegenteilige Ausicht auf ber unrichtigen übersetzung bes hieroglyphischen "Zent" mit bem mißperfianblichen Borte "Barem".
- 314 Diodor. Sic. I, 80. Es ift ein unrichtiges Bersahren, wenn Ménard, La vie privée des anciens, Paris 1881, p. 3 aus bieser späten Notiz bei Diobor ben Schluß zieht: "La polygamie était admise dans l'ancienne Egypte."
  - 315 Ménard, La vie privée l. c. p. 4.
  - 316 Papyrus Prisse, Paris, Pl. X, l. 9-10 bei Maspero l. c. p. 87.
  - 317 Lenormant, Hist. ancienne, III. p. 145.
  - 318 Bgl. bie Darftellungen im Tempel zu Derzel-Bachri. Gbers, Agppten II, 276.
  - 319 Gbers, Durch Gofen :c. G. 483.
  - 320 Bgl. bagu Renouf a. a. D. G. 72 Anmerfung.
  - 321 Bal. Lauth, Sipungsberichte ber Rgl. Bapr. Atabemie III, 1873, G. 579.
  - <sup>322</sup> Brugsch a. a. D. S. 249.
  - 323 Inichrift bes Sphinr von Gizeh bei Brugich a. a. D. S. 395.
  - 324 Lauth a. a. D. €. 528.
  - 325 Lepfins, Muj. Taf. 10.
  - 376 Lauth a. a. D. E. 568.
  - 227 Bgl. Sharpe a. a. D. II, 283.
  - 328 Bgl. Brugich, G. A. E. 635 und 418.
  - 329 Rahum 3, 8. Dag biefe Ammonstadt Theben ift, vgl. Dumichen a. a. D. E. 76.
  - 330 Apuleji Asclepius c. 24.

## III. Das hentige Ägypten.

- 1 Champollion le jeune, Grammaire Égyptienne, Introduct. p. XIX.
- 2 Bgl. Brugich, Reiseberichte S. 52, wo erzählt wird, bag noch heute besonbers in ben Dörfern oft bie Ropten gewaltsam zum Übertritt in ben Islam gezwungen werben. Über bie Kopten als Chriften werben wir im letten Kapitel reben.
  - 3 Gine Zusammenfiellung von jolden bei v. Kremer a. a. D. I, 150.
  - 4 Papyrus Berlin, Nr. 1. Bgl. Maspero l. c. p. 109.
- 5 Peichel, Bolferfunde. Leipzig 1874, S. 518 ff. Der Gesamtname biefer Berberftamme ift Amazigh.

- 6 Rossi, La Nubia e il Sudan, 1858, p. 118 ss. Brugid, G. A. C. 733.
- 7 Bal. Brugich, G. A. S. 199.
- 8 Burckhard, Arabic proverbs, London 1830, p. 145,
- 9 Raberes barüber im letten Ravitel.
- 10 In ber Sure XLII heißt es: "Die Biebervergeltung bes Unrechts foll in gleichem Unrecht befteben."
- 11 Der Rosentrang ber Moslemin hat 99 Perlen, an benen fie bie 99 im Coran portommenben Namen Gottes abbeten, refp. berfagen.
- 12 "In die Herzen der Ungländigen will ich Furcht fenden. Hauet ihnen baher ben hals ab und die Füße weg!" Sure VIII. "Benn ihr mit den Ungläubigen zusammentreist, so schlaget ihnen die Köpfe ab." Sure XLVII, betitelt "ber Krieg".
  - 13 In ber Gure IV.
  - 14 In Sure XXXIII und LXVI.
  - 15 In Sure VII und LXXVI.
- 16 Bgl. "Die geheimen Biffenschaften ber Moslemin" bei Klunzinger, Bilber aus Oberägppten 2c. Stuttgart 1878 S. 374 ff.
  - 17 Lüttfe a. a. D. II, G. 320.
- 18 Ein Amulett, bas fich an jebem muselmännischen Rosenkranze befindet, ift eine Rachbildung bes "Zahnstochers bes Propheten"!
  - 19 Brugich, G. A. S. 199.
  - 20 Bgl. Klunzinger a. a. D. S. 399.
- 21 Vgl. Lüttke II, 138 ff. Bei biefer Gelegenheit sei bavor gewarnt, sich nach bem Buche: Stephan, Das hentige Agypten, Leipzig 1872, ein Urteil über bie ägypztische Berwaltung zu bilben. Auf offiziellen Angaben sußenb, schilbert basselbe bie Dinge, wie sie "auf bem Papiere stehen", nicht aber bie thatsächlichen Berhältnisse in Agypten.
- 22 Bgl. über bieje tollen, jum Teil roben Spielereien mit bem Militar Lüttfe a. a. D. I. 259 ff.
- 23 Fr. Dieterici, Einleitung und Matrotosmos, Geschichte ber Philosophie ber Araber im 10. Jahrhundert, Leipzig 1876, und besselben Mitrotosmos, Leipzig 1878.
- <sup>24</sup> Der Jslam und die Wissenschaft, Bortrag 2c. von E. Renan, autorisierte Übersetzung, Basel 1883, S. 19: "Unter den sogenannten arabischen Philosophen und Gelehrten ist nur ein einziger, Alkindi, arabischen Ursprungs."
- 25 Mafrizi, Geschichte Ugpptens, übersett von Buftenfelb. Göttingen 1845, II. S. 363.
  - 26 p. Rremer a. a. D. II, 275.
  - 27 Solche finden sich bei v. Rremer a. a. D. II, 296-304.
- 29 So hatte nach Eusedius, Praep. evang. III, 15 das Orakel, über das Besen der Gottheit besragt, geantwortet: "Ich din Ra, Osiris und Horus ich bescherrsche die Stunden . . . den Tag und die Nacht . . . bin selbst ein unsterdliches Fener."
  - <sup>29</sup> Origenes c. Celsum III, 10, 5.
  - 30 Eusebius, Hist. eccl. II, 16.
- 31 Der Brief ift im Jahre 134 geschrieben und findet sich nach Gregorovius' Übersetzung bei Sharpe 1. c. II, 145.
- 32 So meint ber Revisor Sharpes, Alfred v. Gutschmibt, a. a. D. Anm. Da aber ber Kaiser kurz barauf sagt, alle Alexandriner hätten nur Einen Gott ben Nunns, Mammon, so scheint uns eher eine Unkenntnis bes Hadrian betreffs ber christlichen Lehre vorzuliegen.

- 33 Tertullian., Apol. 24.
- 34 Co befindet fich in einem Grabe bei Kurnah in der Thebanischen Flur noch heute ein Brief bes hl. Athanafius, bes Erzbischofs von Alexandrien, an die Mönche von Theben in schönen Unzialen auf weißem Stud. Lepfins, Briefe 2c. S. 295.
  - 35 Clem. Alex. Strom. V.
  - 36 Philostr. V, Ap. 24.
- 37 Sharpe l. c. I, 127. Bgl. auch bas von und im I. Teile an betreffenber Stelle barüber Mitaeteilte.
  - 38 Clem. Alex. Strom. III.
  - 39 Sharpe l. c. II, 252.
  - 40 Pollio, XXX, tyrann. XXI, cap. 22.
  - 41 Theoboret, Rirchengeich. II, 14.
- 42 Bgl. Sharpe 1. c. II, 274. Es ift fehr eigentumlich, bag Sharpe biefe Antwort ber Bijchöfe tabelt und meint, lettere hatten teine Notiz genommen von ber Gefahr, bie bem Reiche burch eine Revolution Agyptens brohte. — Die Bischöfe hanbelten einfach nach ihrem Gewissen und so pflichtgemäß.
- 43 So berichten Lucian und Gregor von Lours. Bgl. Letronne, recherches géogr. et crit. sur le livre De mensura orbis terrae p. 9-24.
- 44 Nach Plinius, Naturg. VI, 23. 26 ging ber Weg vom Mittelmeer bis Koptos auf bem Nil, von ba bis Berenice am Roten Meere burch bie Büste und von ba zur See.
- 45 Matrizi, Geschichte ber Ropten, herausgegeben von F. Büffenfeld, Göttingen 1845, S. 49 ff.
  - 46 In ben Siftor.spolit. Blattern, Jahrgang 1880, Bb. 86, G. 81 ff.
  - 47 Agnpten I, 245.
  - 48 Lepfins, Briefe ac. a. a. D. S. 295.
  - 49 Reifeberichte G. 125.
  - 59 Nanpten I, 320.
  - 51 Maheres barüber in meinen Artifeln: Siftor.-polit. Blatter 1880, E. 179 ff.
  - 52 Mafrizi a. a. D. S. 55.
  - 53 Bgl. zu obigem Mafrizi a. a. D. E. 56. 57. 59.
  - 54 Cbenbaj. E. 60.
  - 55 Ebenbaj. G. 61.
  - 56 Cbenbai. S. 63-70.
  - 57 Cbenbaj. G. 71.
  - 58 Cbenbaj. G. 77.
  - 59 Ebenbai. €. 81.
- 60 Eingehend, meist nach eigener Beobachtung, habe ich bieselben in ben Siftor.= polit. Blättern 1880, S. 187. 267—282 und 325—334 geschilbert.
- 61 Näheres barüber in ber Zeitschrift Kathol. Missionen. Freiburg, Herber 1882, Nr. 9 S. 190 if.

## Berichtigungen.

- S. 2 3. 13 von unten ließ: auf einigen Streden ftatt: an einigen Stellen. S. 9 3. 16 von oben ließ: Bemafferung besfelben ftatt: Bemafferung berfelben.
- S. 30 3. 22 von unten ließ: (Tum ober Tmu) fatt: (Tum ab Tmu).







## Naturgeschichtliche Bilder,

für Schule und haus zusammengestellt

non

Dr. B. Plüß, Reallehrer in Bafel.

## Boologie — Botanik — Mineralogie.

80 Moliotafeln mit 532 Solgichnitten.

M. 3. Geb. in Rud- und Edleinmand mit Golbtitel M. 3.60.

Die "Naturgeschichtlichen Wilder" führen Bertreter ber wichtigeren Orbnungen und Familien bes Tier-, Pflanzen- und Mineralreiches auf spftematisch geordneten Bilbertafeln por.

Das reich ausgestattete Wert empfiehlt fich als Gefchent, Schulprämie u. bgl.

"Un naturgeschichtlichen Bilberbuchern, Atlanten u. bal. hatte ber Buchermarft feit ieber eine große Auswahl; nur mit Migtrauen feben wir bem Ericheinen eines neuen entgegen, und erft nach reiflich erwogenem Urteile magen wir es, einem folchen feinen Blat anzuweisen. Es freut uns, in bem vorliegenben Berte einen bebeutenben Fortschritt in mehrfacher Richtung zu bemerken und es baber ben beften ber Urt beigablen zu fonnen. Die Abbildungen find febr gut, die Auswahl eine forgfältige und passenbe; ber Tert beschräntt sich auf bie Angabe bes beutschen und lateinischen namens, jowie ber Groke, und bei ausländischen Tieren ber geographischen Berbreitung. Bon ben 80 Tajeln enthalten 43 Abbilbungen von Tieren und Teilen berfelben, mobei auf bie Darftellung ber Lebensweise ein besonberes Gewicht gelegt ift: brei Tafeln Abbilbungen bes menichlichen Rorpers; 27 find ber Botanif gewibmet mit besonderer Berudfichtigung ber einbeimifden Baume und Giftpflaugen, und fieben ber Mineralogie, welche bie Rryftallformen technisch wichtiger Mineralien veranichaulichen. Nach Inbalt, Auswahl und Anordnung ift bas Buch geeignet, in ber Jugend bas Intereffe fur bie Ratur gu weden und biefelbe gut felbständigen Beobachtungen anzuleiten. Im Berein bamit fichern bie mufterhafte Husführung ber Beichnungen (bis auf einzelne) und bie hubsche Ausstattung bemfelben eine große Berbreitung. Obwohl bie naturgeschichtlichen Bilber fich junachft an ben Leitfaben ber Naturgeichichte begielben Berfaffers anichliegen, fo find fie auch neben jebem anderen Lehrbuche verwendbar."

(Zeitschrift f. b. Realschulwesen. Wien 1883. 1. Beft.)

"Es war ein guter Gebanke, biese schönen und naturwahren Vilber zu einem harmonischen Ganzen zusammenzustellen. Durch eine solche Sammlung wird bas Auge in hohem Grabe geübt, typische Eigentümlichkeiten aufzusassen und zu untersicheben. Der Preis bieses schönen Atlas ift ein außerst billiger."

(Gaea, 1883, 1. Seft.)

Freiburg (Baben).

herder'sche Verlagshandlung.

# Deutsche Wild- und Wald-Bilder

non

B. Tiimler, Berfaffer ber "Krieges und Friedensbilber".

## Mit 12 Holzschnitten von F. Spect.

40. (143 C.) M. 6. In elegantem Driginal-Prachteinband, Leinwand mit reicher Deckenpressung, M. 9.



"In zwölf Charafterbilbern aus bem Tierleben bes Walbes legt ber Berfasser eine Reihe feinsinniger Beobachtungen nieder, benen naturwissenschaftlich belehrende, sowie erbauende und gemütreiche Betrachtungen eingeslochten sind und hie und da eingestreute Jagderlebnisse ein anziehendes und lebendiges Gepräge verleihen. Statt des Borwortes sührt uns ein Gebicht aus der Feder H. Zeises in die Poesie des "Waldsriedens" ein, und eine Reihe geschicht aus der Feder H. Zeises in die Poesie des "Waldsriedens" ein, und eine Reihe geschicht verwodener anmutiger Gaben verschiedener Dichter hält in uns die Waldesstimmung dis zum "Abschied" sest. Weister Spechts Alustrationen, frästige, in Kreidemanier gehaltene Holzschnitte, lassen uns im tiesen Waldesdunkel das Familiensehn des Halusse und den Dachs vor seiner Klause belauschen, locken uns zu der Lichtung, wo das Reh mit seinen "Kichen" Asigen uns in tiesversteckten Baumwipseln den König der Waldvögel, den balzenden Auerhahn, und die Wilbfache mit ihren zorusunkelnden, seuersprühenden "Lichtern" — furz, jede der zwölf Tiergestalten atmet frische Aufsassung und natürliche Lebendigkeit." (Seemanns Literar. Jahresbericht. 1883.)

Freiburg (Baben).

Berdersche Verlagshandlung.





DS 77 .K38 1884 SMC Kayser, Emanuel, 1845-1927. hAgypten einst und jetzt / BAK-1169 (mcsk)



